

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

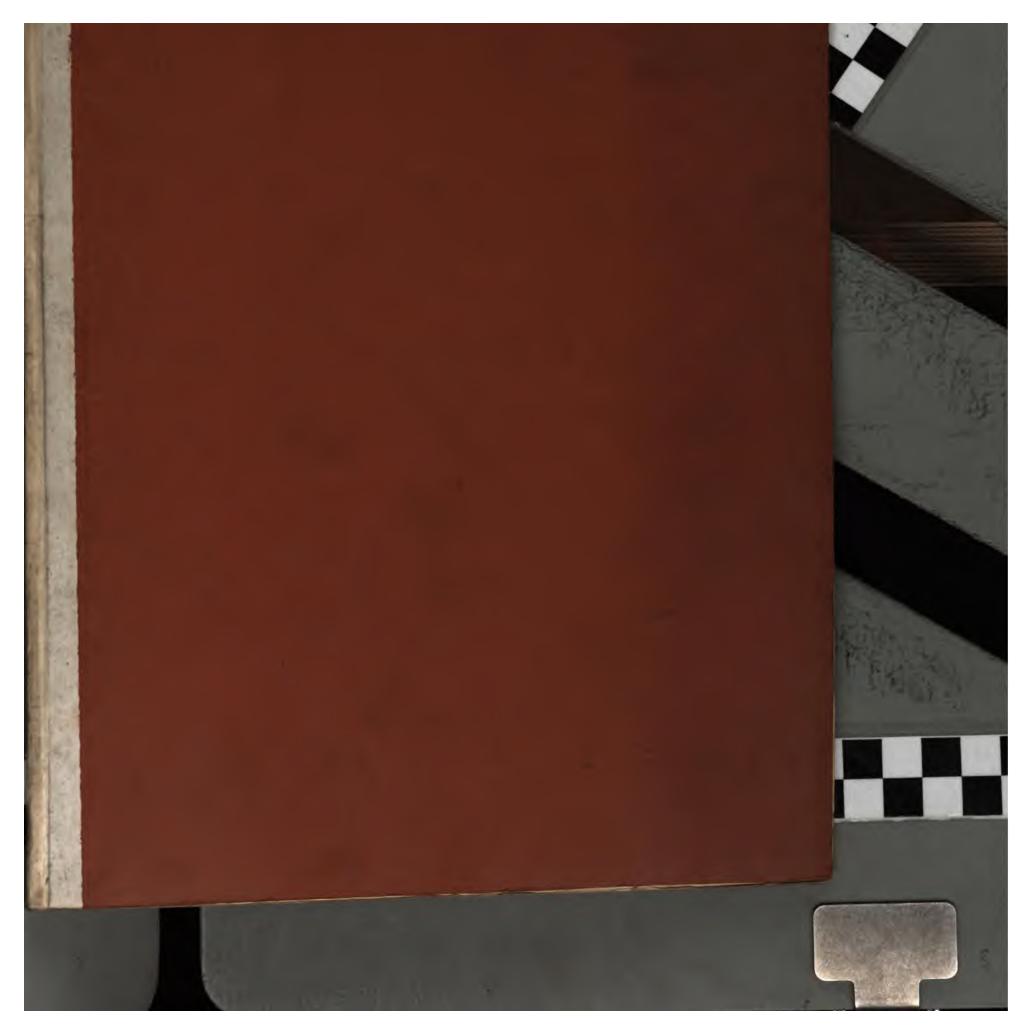





|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

## **JAHRESBERICHT**

ÜBER DAS

## KURFÜRSTL. GYMNASIUM Zu RINTELN,

WOMIT

ZU DEN AM 18., 19. UND 20. MÄRZ STATTFINDENDEN

## PRÜFUNGEN UND SCHULFEIERLICHKEITEN

ERGEBENST EINLADET

Dr. II. AUG. SCHIEK,

GYMNASIAL - DIRECTOR.

#### INHALT:

- 1) ABIIANDLUNG DES PR. HERWIG ÜBER DEMETRIUS PHALEREUS SCHRIFTEN ETC.
- 2) SCHULNACHRICHTEN VOM DIRECTOR.

RINTELN IM MÄRZ 1850.

DRUCK VON C. BÖSENDAHL.



· .

•

.

,

•

•

Quum Dr. Chr. Ostermannus in commentationis de Demetrii Phalerei vita, rebus gestis et scriptorum reliquiis particula I. (Hersfeld. 1847) Demetrii vitam quidem majore ex parte exsecutus sit, cetera vero quae ad eum pertinent vix attigerit, equidem ex libello ante sex annos de Demetrii vita, rebus gestis, scriptis composito ea, quae de ejus eloquentia, scriptis scriptorumque reliquiis agunt, hoc loco edere non dubito. Sed temporis angustiis, quominus rem ex animi sententia retractarem, impeditus, eos qui legent haec ut benigne judicent, rogatos habeo.

### Cap. I.

## Agitur de Demetrio oratore.

Demetrium Phalereum, si non summum, satis tamen amplum in eloquentia locum obtinuisse Cicero ostendit, cui valde placuisse videtur, ut et saepe et multa de eo loquatur eumque eximiis ornet laudibus. Nam, ut hoc unum commemorem, Cicero (Orat. 27.) Demetrium in medio dicendi genere ceteris oratoribus longe praefert. Nec Quintilianus de hoc male judicat, ultimum fere ex Atticis eum fuisse censens qui dici possit orator. Sed nostrum quum sit accuratius de eloquentia Demetrii disserere, primum a quonam ille institutus sit quibusque artibus instructus, deinde qualis prodierit orator quaeramus; qua in re, quoniam ex ejus orationibus fere nihil restat, in solis veterum testimoniis acquiescendum erit.

Praeceptore Demetrius in dicendo usus est Theophrasto (Suidas s. v. Dem.; Cic. in Brut. c. 9, de Legg. III. 6, de Fin. V. 19; Diog. Laert. V. 5. 75.), philosopho quidem, quo tamen melius illum nemo fere alius instituere poterat. Nam diligentissimam et Aristotelem et Theophrastum arti rhetoricae operam navasse satis constat; quamobrem iidem praecepta artis, quae scriptis praeclare tractarunt (Cic. de Orat. I. 10. 43), ore quoque videntur juvenibus optime tradere potuisse. Ad disciplinam accedebat exercitatio tanta, ut et praeceptores coram discipulis de thesibus h. e. de generis universi quaestionibus in utramque partem disputarent et discipulos de thesibus disputantes atque orationes habentes audirent (cf. Max. Schmidt de Theophr. rhetore. Hal. 1839. p. 28). "Quaestio autem, inquit Cicero (Orat. 14. §. 46), a propriis personis et temporibus ad universi generis orationem traducta appellatur thesis. In hac Aristoteles adolescentes non ad philosophorum morem tenuiter disserendi, sed ad copiam rhetorum in utramque partem ut ornatius et uberius dici posset exercuit." Idem de Fin. V. 4. 10: "Disserendique ab iisdem (Aristotele et Theophrasto) non dialectice solum, sed etiam oratorie praecepta sunt tradita; ab Aristoteleque principe de singulis rebus in utramque partem dicendi exercitatio est instituta." (cf. Quaest. Tusc. II. 3. 9; Orat. § 125-127, Top. § 79 sqq.; de Orat. III. 106-113; Quintil. X. 5. 13.) Ejusmodi Θέσεων, quae et communes loci et infinitae consultationes appellabantur, exempla sunt: virtus suam propter dignitatem an propter fructus aliquos expetatur? sitne aliquando mentiri boni viri? εὶ γαμητέον; εὶ πλευστέον cet. Quid quod scriptis quoque hae infinitae quaestiones tractatae sunt et ab Aristotele, et a Theophrasto, qui scripsit Sέσεων XXIV libros. Hac in re maximi momenti est Theophrasti suave illud et ornatum dicendi genus, quae caussa fuisse videtur, cur Demetrius Phalereus idem sequeretur. Qui praeter hanc disciplinam et exercitationem oratoriam Peripateticae philosophiae illam copiam doctrinae debuit, quam et Cicero et Quintilianus ad dicendum esse necessariam judicant. Nam quae Cicero (de Orat. lib. I.) ab oratore poscit, ut is de quacunque re dicere possit, multam pertractationem omnium rerum publicarum, legum, juris scientiam, naturae morumque humanorum cognitionem, ea omnia Peripatetici complectebantur et plus etiam, quum et grammaticam et mathematicam et musicam et physicam et historiam, alia profiterentur. Ita quod Cicero de Romano quodam oratore dicit (cfr. Brut. § 322), id bene ad Demetrium transferri potest: exquisitius studuit literis, quibus fons perfectae eloquentiae continetnr; philosophiam complexus est, matrem omnium benefactorum beneque dictorum; jus civile didicerat, rem ad privatas caussas et ad oratoris prudentiam maxime necessariam; memoriam rerum Atheniensium tenebat, ex qua ab inferis locupletissimos testes excitaret. Inde Demetrius Ciceroni vehementer placuit, praeter alia haec dicenti (de Off. I. 1.): "Et id quidem nemini video Graecorum adhuc contigisse, ut idem utroque in genere laboraret sequereturque et illud forense dicendi et hoc quietum disputandi genus, nisi forte Demetrius Phalereus in hoc numero haberi potest." — Denique natura ad dicendum et indole hunc minime caruisse Quintilianus docet X. 1. 80: "Phalerea illum Demetrium multum ingenii habuisse et facundiae fateor"; ad quam quum optima illa oratoria institutio et variae doctrinae copia accederet, quid defuisse putes, quin orator egregius cyaderet?

Sed Demetrii aetas in ea tempora incidit, quae non solum summos oratores jamjam viderant, sed etiam iniqua erant eloquentiae. Quae cum in Demosthene summum fastigium assecuta esset, necesse erat ut rursus caderet. Itaque Demetrio nihil relictum erat, nisi ut occasum solis tanquam rubor coeli vespertini indicaret, quo exstincto nox alta terras solet obruere. Deinde Atheniensium civitas Demetrii aetate carebat libertate, qua sublata eloquentia florere non potest. Audiamus de hac re Ciceronem, judicem subtilissimum et acerrimum, qui immutatam eloquentiae formam describens in Brut. c. 9: "Haec, inquit, aetas (Demosthenis, Hyperidis etc.) effudit hanc copiam, et, ut opinio mea fert, succus ille et sanguis incorruptus usque ad hanc aetatem oratorum fuit, in qua naturalis inesset, non fucatus nitor. Phalereus enim successit eis senibus adolescens, eruditissimus ille quidem horum omnium, sed non tam armis institutus quam palaestra itaque delectabat magis Athenienses quam inflammabat. Processerat enim in solem et pulverem non ut e militari tabernaculo, sed ut e Theophrasti doctissimi hominis umbraculis. Hic primus inflexit orationem et eam mollem teneramque reddidit et suavis sicut fuit videri maluit quam gravis, sed suavitate ea, quae perfunderet animos, nou quae perfringeret; tantum ut memoriam concinnitatis suae non (quemadmodum de Pericle scripsit Eupolis) cum delectatione aculeos etiam relinqueret in animis corum, a quibus esset auditus." Igitur Demetrii non crat naturalis sed fucatus nitor, et carebat succo illo et sanguine incorrupto, qui in Demosthene, Aeschine. Hyperide, ceteris inerat. Horum eloquentiam paratam quasi et pugnacem nominare possumus, quoniam tanquam veri milites vera certamina cum adversariis inibant, Quorum Demetrius militarem ornatum imitatus est, sed armis et vestibus bellicis se induit non ad pugnam, sed ad pompam, non quo hosti terrorem injiceret, sed ut spectantes delectaret. Neque etiam aderat intra annos 325-307 a. Chr., quibus orationes habuit, adversarius, quocum manus consereret praevalente factione Macedonica, in qua Demetrius erat, vel sine certamine, deinde ipso per ultimos decem annos summum imperium Athenis obtinente. Quo tempore Atheniensium erat obedienter ejus imperata facere; quare si orationes ejus generis quod deliberativum vel judiciale vocatur habuit, hae pro benevoli animi signo erant habendae, quo speciem quandam libertatis, quae perierat, servaret et obsequium dulcius redderet eo, quod imperia et decreta orationibus vestiret tegeretque. -Faciunt huc verba Ciceronis (de Orat. II. 23): "Et ii, qui se ad caussas contulerunt, ut Demosthenes, Hyperides, Lycurgus, Aeschines, Dinarchus aliique complures, etsi inter se pares non fuerunt, tamen sunt omnes in eodem veritatis imitandae genere versati, quorum quamdiu mansit imitatio, tamdiu genus illud dicendi studiumque vixit; postea quam exstinctis his omnis eorum memoria sensim obscurata est et evanuit, alia quaedam dicendi melliora ac remissiora genera viguerunt. Inde Demochares, quem ajunt sororis filium

fuisse Demostheni, tum Phalereus iste Demetrius omnium istorum mea sententia politissimus aliique eorum similes exstiterunt." Consentit cum Cicerone Quintilianus, qui (X. 1. 33.): "Dum in his, inquit, de quibus erit quaestio, meminerimus non athletarum toros, sed militum lacertos esse, nec versicolorem illam, qua Demetrius Phalerens dicebatur uti, vestem bene ad forensem pulverem facere". Quum igitur Demetrius pro temporum illorum ratione primus a veritate priorum oratorum recederet, «primus inclinasse eloquentiam» dicitur a Quintiliano (X. 1, 80, cf. Cic. Brut, l. l.). Tamen tempora plus quam Demetrii exemplum ad eloquentiam ita immutandam valuisse videntur; et Demetrius nihilominus orator nominandus erit, quum qui post eum eloquentiae operam dederint, potius rhetores vel sophistae appellandi sint; ille paullum tantum retulit pedem, hi in aperta fuga conspiciuntur. Posterioris enim aetatis eloquentia non amplius ars est, sed opificium quoddam ac dexteritas futilis; devincitur enim tota argutissimis et minutissimis regulis, quas addiscere quisque potest et quas quo majore quis habilitate ad argumenta qualiacunque traducit. eo major habetur orator. Intelligitur inde hoc, de quo dicimus, tempore eloquentiae accidisse idem quod poësi apud Alexandrinos. Sed majorem vim ad eloquentiam conformandam exercuisse Demetrius judicandus foret, si certum esset, quod et Quintilianus confirmare dubitat (II. 4.41): "Nam fictas, inquit, ad imitationem fori consiliorumque materias apud Graecos dicere circa Demetrium Phal, institutum fere constat. An ab ipso id genus sit inventum, ut alio quoque libro sum confessus, parum comperi; sed ne ii quidem, qui hoc fortissime affirmant, ullo satis idoneo auctore nituntur." Illae suasoriarum et controversiarum exercitationes, quae a Quintiliano dicuntur, quae vero a thesibus supra commemoratis diversae sunt, ad eloquentiam corrumpendam multum valuerunt, quum mox acuminis ostentandi caussa tam monstrosa et impedita argumenta tractari solerent, qualia in vita occurrere non possent, quod essent veri dissimillima. Sed Demetrium Athenis ad gubernaculum sedentem juvenibus ad dicendum instituendis operam navasse valde dubito, praesertim cum Quinctilianus rem dubiam relinquat.

His exponere voluimus, quo loco inter priorem et posteriorem eloquentiam Atticam Demetrius dignandus sit, qualis ipse appareat cum ceteris comparatus; jam ejus dicendi genus Ciceronis maxime testimonio describendum est. Eloquentiam autem primum in tria illa genera, Atticum, Rhodium, Asianum rhetores partiuntur. Demetrius inter Atticos numerandus est, non quidem inter exiles illos et tenues, qui posteris temporibus se solos Atticos esse falso putabant, sed inter veros et antiquos, quod Cicero indicat (Brut. 82) his verbis: "In quo etiam illud quaero, Phalereus ille Demetrius Atticene dixerit. Mihi quidem ex illius orationibus redolere ipsae Athenae videntur. At est floridior, ut ita dicam, quam Hyperides, quam Lysias; natura quaedam aut voluntas ita dicendi fuit." Alia eaque aptior divisio est in tria genera, grande vel grave, tenue vel subtile, et medium vel temperatum, quorum Demetrius tertio adscribendus est. Cic. Or. 27. §. 91 sqq.: "Uberius est aliquantoque robustius quam hoc humile, de quo dictum est, summissius autem

quam illud, de quo jam dicetur, amplissimum. Est enim plenius quam hoc enucleatum. quam autem illud ornatum copiosumque summissius. Huic omnia dicendi ornamenta conveniunt plurimumque est in hac oratione forma suavitatis. In qua multi floruerunt apud Graecos, sed Phalereus Demetrius meo judicio praestitit ceteris, cujus oratio cum sedate placideque loquitur, tum illustrant eam quasi stellae quaedam tralata verba atque immutata.— Haec enim (metonymiam dico, hypallagen, catachresin et allegoriam) frequentat Phalereus maxime suntque dulcissima; et quamquam translatio est apud eum multa, tamen immutationes nusquam crebriores. In idem genus orationis, loquor enim de illa modica ac temperata, verborum cadunt lumina omnia, multa etiam sententiarum, latae eruditaeque disputationes ab eodem explicantur et loci communes sine contentione dicuntur. - Est enim quoddam etiam insigne et florens orationis, pictum et expolitum genus, in quo omnes verborum, omnes sententiarum illigantur lepores. Hoc totum e sophistarum fontibus defluxit in forum. His Ciceronis verbis plena descriptio Demetrianae eloquentiae continetur, ut nihil fere addi opus sit. Huc etiam pertinent, quae aliis in locis supra allatis Cicero de Demetrio exponit : de Orat. II. 23 : alia quaedam dicendi molliora ac remissiora genera etc.; Brut. 9.: delectabat magis Athenienses quam inflammabat, orationem mollem teneramque reddidit etc.; ibid. c. 82: At est floridior quam Hyperides, quam Lysias; de off. I. 1: orator parum vehemens, dulcis tamen; cf. Quint. X. 1. 33 et 80. - Itaque bene ad Demetrium transferri possunt quae Cicero (Brut. 80. § 276) de Calidio dicit: "Quodsi, inquit, est optimum suaviter dicere, nihil est quod melius hoc quaerendum putes. Sed quum a nobis paullo ante dictum sit tria videri esse, quae orator efficere deberet, ut doceret, ut delectaret, ut moveret, duo summe tenuit, ut et rem illustraret disserendo et animos eorum, qui audirent, devinciret voluptate. Aberat tertia illa laus, qua moveret et incitaret animos, quam plurimum pollere diximus, nec erat ulla vis atque contentio." Scilicet Demetrius coram populo dicebat, cujus judicandi aut decernendi potestas magnopere imminuta esset; quare illius non tam intererat, ut voluntatem moveret et ad consilia capienda incitaret, quam ut assensum plebis, favorem ac benevolentiam sibi conciliaret. - Actio Demetrii qualis fuerit, colligi potest ex his verbis Plutarchi (in vit. Demosth. 11): (Δημοσθένης) τοῖς μὲν οὖν παλλοῖς ὑποκρινύμενος ἄρεσκε θαυμαστῶς· οἰ δὲ χαρίεντες ταπεινὸν ήγοῦντο καὶ άγεντὲς αὐτοῦ τὸ πλάσμα καὶ μαλακὸν, ὧν καὶ Δημ. ὁ Φαλ. ἐστιν. Cui enim deforme, illiberale et indecornm esse visum est, animi ardore altius provehi, ejus actionem non animi plenam, sed sedatam et summissam fuisse plusque suavitatis quam virium habuisse recte judicabimus; itaque Demetrius eundem et in dicendi genere et in actione et in quotidiana vita se praebuit (cf. Athen. XII. p. 542. e.: ήβούλετο γάρ την όψεν ίλαρος καὶ τοῖς ἀπαντῶσιν ἡδὺς φαίνεσθαι). Etiam corporis eximia venustate fuit (Suid. s. v. Δημ.; Hesych. Miles. p. 16. Athen. XII. p. 542. e, XIII. p. 593. f.), quae res in oratore haud est spernenda. -- Denique commemoretur Bernhardii mira sententia, quam in hist. lit. graec. L. p. 378 his verbis expressam fert: "Demetrius ist aber weder mit Quintilian der

letzte Redner der Attiker, noch tiberhaupt Redner zu heissen, da seine Schriftstellerei durchaus politischen und antiquarischen Inhalt hatte." Bernhardius non negabit, opinor, Demetrium orationes habuisse, et dignas quidem oratorio nomine, sed dixisse videtur, illum orationes non scripsisse, quod vero secus est. Nam et Diogenes Laërtius δημηγορίας Demetrii memorat (V. 5. 80) et Cicero ipsius orationes noverat quod colligo ex ejus verbis apud Brutum c. 82: Mihi quidem ex illius orationibus redolere ipsae Athenae videntur. Idem de Orat. c. 27 aliisque locis de Demetrio ita disserit, ut ipsum se Demetrii orationes legisse indicet.

#### Cap. II.

### De Demetrii Phalerei scriptis.

Lui vero utraque re excelleret, ut et doctrinae studiis et regenda civitate princeps esset, quis facile praeter hunc inveniri potest?" hoc grave atque honorificum de Demetrio testimonium viri est eruditissimi, Ciceronis (de Legg. III. 6), qui aliis quoque in locis pari laude illius meminit, ut de Legg. II. 26: "Fuit enim hic vir, ut scitis, non solum eruditissimus, sed etiam civis e republica maxime tuendaeque civitatis peritissimus"; de Rep. II. 1: doctus vir Phalereus"; pro Rab. Posth. c. 9.: "Demetrium et ex republica Athenis et ex doctrina nobilem et clarum, qui Phalereus vocitatus est." (cf. Brut. c. 9.). Sed eadem communi omnium scriptorum Demetrius laude ornatur, ut Diog. Laërt. V. 5. 80: πλήθει δὲ βιβλίων καὶ ἀριθμῷ στίχων σχεδὸν ἄπαντας παρελήλακε τοὺς κατ' αὐτὸν Περιπατητικούς εὐπαίδευτος ών καὶ πολύπειρος παρ' ὑντινοῦν; Joseph. contr. Apion. II. init.: τον μέν παιδεία των καθ' έαυτον διαφέροντα Δημήτριον; Tertull. Apologet. c. 18: Demetrii Phalerei grammaticorum probatissimi; Syncell. chronogr. p. 276. d: Δημητιρίφ τῷ Φαληρεί παρ' "Ελλησιν άνδρι σπουδαίφ και πολυμαθεί etc. Ex his veterum testimoniis Demetrii doctrinam in primis copia et varietate excelluisse apparet, qua in re ut Theophrasti discipulus reliquorum Peripateticorum rationem secutus est, qui "cum studiis rerum naturalium mirabilium etiam et occultarum, cum arte historica geographicam, grammaticam, rhetoricam, poeticam, musicam ita conjungebant, ut schola Peripateticorum τῆς ἐγκυκλίου maidelas prae reliquis omnibus veluti quoddam seminarium fuerit atque eodem numero habendi sint philologi et polyhistores et grammatici et Peripatetici" (Lozynski Hermippi Smyrn. fragm. p. 12). Testes de Demetrio sunt ejus scripta, inter quae Diogenes Lacrtius (V. 5. 80. sqq.) non solum philosophica, proprie sic dicenda, recenset, sed etiam rhetorica. historica, grammatica, libros de antiquitatibus deque republica, carmina, epistolas. Reliquas, quae a Peripateticis tractari solebant, artes si scribendo non amplexus est, idcirco eas neglexisse minime putandus est. Sed quam multa et varia ejus doctrina fuit, tam altam eam et subtilem fuisse exploratum non habeo. Certe inter libros Demetrii scripta, quae abstrusiorum disciplinarum sint, ut logica, mathematica, metaphysica plane desiderantur neque eum arti vere historicae, quae majora quam doctrinam, industriam et sanam mentem requirit, operam dedisse existimo. Praeterea plurimi ejus libri, quod quidem ex titulis eorum intelligitur, easdem materias tractavisse videntur, in quibus ante eum Theophrastus et Aristoteles elaboraverunt, et in philosophia tantum abest, ut novi systematis auctor fuerit aut disciplinam Peripateticam longius provexerit, ut ne unum quidem, quod ipsius proprium sit, invenisse memoretur; quamobrem philosophicorum Demetrii scriptorum praecipua virtus oratione continebatur. Etiamsi vero iis libris, quos cum de rebus publicis, tum de forma, legibus, institutis civitatis Atheniensis conscripsit, rerum habita ratione plurimum tribuamus, in hoc non fallemur; nam et civitatis gerendae se peritissimum praestitit decenni ista administratione et leges Atheniensium ipse emendavit; ceterum optimos habuit fontes, unde antiquitatum Atticarum cognitionem hauriret. Porro singulari quodam studio et amore in Homericis carminibus versatus videtur Demetrius, quippe qui non solum publicas corum et solennes recitationes Athenis instituerit et ab Eusthatio (ad Iliad. p. 1479) inter philomeros numeratus sit, sed etiam Homerum illustraverit commentariis, quos pro iis temporibus eximios fuisse suspicor.

Plerosque librorum ille, quum a publicis negotiis remotus esset, in Thebano et Aegyptiaco exsilio confecisse videtur, quod ex parte Cicero confirmat, qui de Fin. V. 9: "Princeps, inquit, hujus civitatis Phalereus Demetrius, quum patria pulsus esset injuria, ad Ptolemaeum se regem Alexandriam contulit. Qui quum in hac ipsa philosophia, ad quam te hortamur, excelleret Theophrastique esset auditor, multa praeclara in illo calamitoro otio scripsit, non ad usum aliquem suum, quo erat orbatus, sed animi cultus ille erat ei quasi quidam humanitatis cibus". Habemus in hoc loco simul judicium honorificam de Demetrii scriptis; quae enim Ciceroni placebant, ea sane haud vilia putanda. Idem philosophicum quoque dicendi genus in Demetrio bene ita describit, ut eum disputatorem subtilem vocet (de Offic. I. 1). De dictione Demetrii praeterea Diog. La. V. 5. 82: χαραντήρ δὲ φιλόσοφος εὐτονία ἡητορικῆ καὶ δυνάμει κεκραμένος; igitur subtilis quidem oratio fuit, sed ut robore ac vi oratoria non careret essetque suavis, ornata, elegans.

Scripta ipsa Demetrii, quorum tam magnus numerus fuit, ut ille fere omnes Peripateticos ejusdem temporis ea in re superaret (Diog. La. V. 5. 80; Suid s. v. Δημάτριος), plane perdita sunt; quid, quod eorum index, quem Diog. La. V. 5. 80—81 asservavit, vitiosus est et mancus. (cf. Buhle de libris Aristot, deperditis in comment. seciet. Gotting. XV. p. 57). Nam ut exemplum afferem, opus Demetrii ἀρχόντων ἀναγραφὰ in-

scriptum, quod Diogenes aliis in locis laudat, in indice deest et liber περί νόμων bis commemoratur. Nisi fallor, Diogenes indices scriptorum ex pluribus bibliothecarum catalogis compilasse putandus; quod quum etiam in scriptis Demetrii recensendis fecisse videatur propter librum illum bis commemoratum, aut libro περί πίστεως aut περί εἰρήνης novam seriem incipere suspicor. Ordo autem hujus indicis fere nullus cernitur. Genera scriptorum Suidas et Diog. La. perhibent; ille enim (s. v. Δημ.): γέγραφε φιλόσοφά τε καὶ ίστορικά και πολιτικά και περί ποιητών, hic (V. 5. 80): ών έστι τα μέν ιστορικά, τά δέ πολιτικά, τὰ δὲ περὶ ποιητών, τὰ δὲ ρητορικά, δημηγοριών τε καὶ πρεσβεών, άλλά μην καὶ λόγων Αἰσωπείων συναγωγαί και άλλα πλείω, ubi mirum est, quod philosophica opera desiderantur. In ipso indice quae Diogenes nominat scripta cuncta quadraginta quatuor continentur; accedunt vero nonnulla, quae Demetrii esse vel certum vel verisimile est. Duo scripta, quae ejus nomine feruntur, infra non commemorata invenies, quoniam Phalereo hand dubie falso tribuuntur. Alterum enim librum, quem dicimus, περί έρμηνείας inscriptum, qui etiam num exstat, alius esse scriptoris Walzius in rhett. Graec. vol. IX. prolegg. p. III VII. firmis argumentis demonstrat. Deinde Stephanus Byzantius s. v. κορώπη Demetrium Phalereum commentarios in Nicandrum composuisse narrat, quod aut mendum scripturae aut error Stephani est; nam Nicander ille circa annum 147 a. Chr. Demetrio dudum mortuo vixit, quare Demetrium Chlorum a Stephano intelligi viri docti conjecerunt, (cf. Fabric. biblioth, graec. IV. p. 346.)

Jam vero scripta, quae Demetrii Phalerei aut sunt aut esse videntur, recensere aggrediar adjungamque reliquias eorum, ita quidem, ut non justo editoris munere fungar, sed quales in scriptoribus invenerim, eas adscribam et passim tantum interpretationis caussa nonnulla, quae necessaria videantur, addam.

# A. Scripta, quae ad antiquitates, historiam, rei publicae gerendae prudentiam

Deformant on it is a client to will be discussed in the complete and are an

Scriptorum ordinem ducunt and not us and all sands attenuamed mobiles

1. περὶ τῆς 'Αθήνησι νομοθεσίας libri V. In hoc opere Demetrius leges, jura, instituta publica Atheniensis civitatis perscripsisse videtur et copiose, ut numerus librorum docet, et accurate, quum ipse leges et jus Atticum, quo tempore Athenis praefuit, recensuerit et emendaverit. Fragm. I. Suid. s. v. παράστασις: Δημήτριος δὲ ὁ Φαληρεὸς ἐν τοῖς περὶ νομοθεσίας τοὺς διαιτητάς φησι λαχεῖν τὰς δραχμὰς μίαν μὲν ὑπὸ τῆς λήξεως ἢν παράστασιν ἐκάλουν, ἐτέραν δὲ καθ' ὑπωμοσίαν ἐκάστην. Diaetetae igitur (ab iis, qui litem gerebant) et quum caussa institueretur et quotiescunque vadimonium proferebatur, drachmam accipiebant. cf. K. F. Hermann. Lehrbuch der griech. Staatsalterthümer. Heidelb. 1841. §. 145. Apud Harpocrat. et Photium, qui s. v. παράστασις eadem habent, pro verbo λαχεῖν λαμβάνειν legitur. — Fragm. II. Lexic. rhet. post Phot. Porson. p. 672 s. v.

χυρία ἐκκλησία: Δημήτριος ὁ Φαληρεύς ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ τῆς 'Δθηναίων νομοθεσίας...... πλείστα έχρημάτιζεν ή μέγιστα των κοινών άλλ' ένην δεδεμένον φησίν : είκότως δ' άν τις άντω έπιτιμήσειεν εί γάρ άν ποτε κυρίας έκκλησίας τούς νομίσαι έν ...... έμίσθουν..... Prima quindecim fere literarum lacuna est, quae fortasse expletur verbis: ή δὲ κυρία ἐκκλησία; reliqua nimis depravata et mutilata sunt, quam quae intelligi possint. Ceterum πυρία ἐκκλησία prima legitimarum concionum vocabatur, quae quater intra spatium triginta quinque aut sex dierum habebantur. cf. K. F. Hermann griech. Staatsalt. § 128. - Fragm. III. Suid s. v. Σκαφήφοροι: Δημήτριος γουν έν γ'νομοθεσίας φησίν ότι προςέταττεν ό νόμος τοῖς μετοίχοις ἐν ταῖς πομπαῖς αὐτοὺς μὲν σχάφας φέρειν, τὰς δὲ θυγατένας αὐτῶν έδρετα και σκιάδεια. Eadem apud Harpocr. et Photium s. v. σκαφήφοροι. De re cf. Κ. F. Herm. § 115. 10. — Fragm. IV. Harpocr. s. v. έρχειος Ζεὺς: ὅτι δὲ τούτοις μετῆν τῆς πολιτείας οἰς εἔη Ζεὸς ἔρχειος, δεδήλωχε καὶ Ὑπερίδης — καὶ Δημήτριος ἐν τοῖς περὶ τῆς 'Aθήγησι νομοθεσίας. cf. Herm. § 100. — Fragm. V. Schol. ad Aristoph. Nub. v. 37: Δημήτριος δὲ ὁ Φαληρεὸς οἕτω φησί· καὶ δημάρχους οἱ περὶ Σόλωνα καθίσταντο ἐν πολλῆ σπουδή ίνα οι κατά δήμον διδώσι και λαμβάνωσι τὰ δίκαια παρ άλλήλων. Haec ita intelligenda esse puto ut demarchorum fuisse dicam decreta judiciorum exsequi, exceptis tamen capitalibus poenis, ut pignora capienda, bona damnatorum publicanda, mulctas exigendas, alia curarent. cf. Platner. Prozess u. Klage der Attiker 1. p. 435 sqg. Οί περὶ Σόλωνα pro Clisthene dicuntur ex studio, ea, quae postero tempore instituta sunt, ad Solonem referendi. cf. Wachsmuth. hellen. Alterth. I. 1. §. 48. 20, II. 1. p. 32; K. F. Herm. §. 111. 5. — Fragm. VI. Plutarch. vit. Solon. 23: λύκον δὲ τῷ κομίσαντι (Σύλων) πέντε δραχμάς έδωπε, λυκίδα δὲ, μίαν, ὧν φησιν ὁ Φαληρεύς Δημήτριος το μέν βοός είναι, το δὲ προβάτου τιμήν. — Fragm. VII. Lexic. rhet. post Phot. Pors. p. 673 s. v. μη οδσα δίκη: Δημ. ό Φαλ. έγίους λέγει τῶν κρινομένων κακοτεχνεῖν, τοῖς διώκουσιν άντιλαγχάνουσι 1) τὰν μὴ οίσαν. δεῖ γὰρ τοὺς ὑπὲρ δέκα δραχμῶν ἀμφισβητοῦντας διαιτητεῖς 2) δέκα έτη 3) λαμβάνειν διό και έκειτο 1) νόμος μη ειςάγεσθαι δίκην, ει μη πρότερον έξετασθείη παρ αφτοίς το πράγμα ενίους δε άσθενες το δίκαιον έχοντας και δεδοικότας την κατά δίαιταν, χρόνους έμβάλλειν καὶ σκέψεις οἵας δοκεῖν εἶναι εὐλύγους· καὶ τὸ μὲν πρῶτον παραγράφεσθαι· τὸ 5)

<sup>1)</sup> Fortasse ἀντιλαγχάνοντας legendum est, quum antecedens διώκουσω caussa corruptelae esse videatur.

<sup>2)</sup> Leg. διαιτητάς.

<sup>3)</sup> In his verbis fortasse numerus diaetetarum latet aut ea significatio, apud quod genus eorum illa actio instituenda esset. Diversa est viri doctissimi Bergk sententia, quae supra statim afferetur.

<sup>4)</sup> Tempus Imperf. docet hanc enuntiationem ab excerptore aliunde interpositam esse, aut ex ejus animo Demetrii verba referri, aut κεῖται legendum est, quod falsus accentus lectionis ἐκεῖτο confirmare videtur.

<sup>5)</sup> Leg. τὸ δὲ δεύτερον.

ήμερων δέκα. 

πούνται γάρ μετὰ των διαιτητών ή άντίληξις εξην δὲ ἀντιλαγχάνειν ἐντὸς τιλαχεῖν ἐξην καὶ μετέγραψαν ἡ ὅλως ἐκ των λόγων αὐτὴν ἀνεῖλον τούτου δὲ αἴτιλαγχάνειν ἡ τοῦ τοῦς ἀντιλαγχάνειν ἐξην καὶ μετέγραψαν ἡ ὅλως ἐκ των λόγων αὐτὴν ἀνεῖλον τούτου δὲ αἴτιον ἡ τοῦ τοῦς ἀντιλαγχάνειν ἐντὸς ἀντιλαγχάνειν ἀντιλαγχάνειν ἀντιλαγχάνειν ἀντιλαγχάνειν ἐντὸς ἀντιλαγχάνειν ἐντὸς ἀντιλαγχάνειν ἐντὸς ἀντιλαγχάνειν ἀντιλαγχάνειν ἀντιλαγχάνειν ἀντιλαγχάνειν ἀντιλαγχάνειν ἀντιλαγχάνειν ἐντὸς ἀντιλαγχάνειν ἐντὸς ἀντιλαγχάνειν ἀντιλαγχάνειν ἀντιλαγχάνειν ἐντὸς ἀντιλαγχάνειν ἐντὸς ἀντιλαγχάνειν ἐντὸς ἀντιλαγχάνειν ἐντὸς ἀντιλαγχάνειν ἀντ

Gravissimum hoc fragmentum de jurisdictione Attica Germanice ita interpretor. Demetrius der Phalerer sagt, dass manche Verklagte Chicane gebrauchen, indem sie gegen Contumacialurtheile Protest einlegen. Es müssen nämlich diejenigen, welche eine Klage im Werthe von mehr als 10 Drachmen führen, sich damit (zuerst) an (eine Section von 44) Diaeteten wenden, weshalb auch ein Gesetz (bestand) besteht, keine Klage vor einem ordentlichen Gerichtshofe anzustellen, wenn die Sache nicht zuvor bei diesen untersucht ist. Einige aber, deren Recht das schwächere ist und die sich vor der Entscheidung fürchten, suchen Aufschub und vernünftig scheinende (processhindernde) Einreden; und zwar sei das erste, Einrede zu thun (d. i. Gegenklage, dass der Kläger wider klares und unbezweifeltes Recht den Process anhängig mache und dass derselbe demnach gar nicht in das Gericht eingeführt werden könne), das zweite, Aufschub des Termins zu verlangen mittels eidlich zu erhärtender Angabe eines Abhaltungsgrundes, z. B. wegen Krankheit oder einer Reise, endlich erscheinen sie nicht auf dem anberaumten Termine und wenn der Kläger gewinne, legen sie auf jede mögliche Weise Protest gegen das Contumacialurtheil ein, damit der Process von neuem vorgenommen werde (restitutio in integrum). Hactenus Phalereus, nam quae sequuntur seriora tempora spectant. Sed extrema verba ἐξῆν δὲ z. τ. λ. rursus ex Demetrio petita videntur. Ceterum vir doctissimus Bergk (Zeitschr. für Alterthumswiss. 1849. III. p. 267) in loco Photii praescripto legendum esse censet Δημ. ὁ Φαλ. έν δεκαετία ένίους λέγει, ut illud fragmentum ad alium librum Demetrii περί δεκαετίας inscriptum, de quo infra dicetur, pertineat, atque haec addit : "Das Bestreben des Demetrius war vorzugsweise darauf gerichtet, die alten Institute, unter denen Athen zu sittlicher Kraft und politischer Machtstülle sich erhoben batte, möglichst wieder herzustellen: er mag die Bestimmung getroffen haben, dass jeder Privatprocess über 10 Drachmen zunächst vor die Diäteten gebracht werden müsse, indem er, was vor Alters in der Sitte bestanden hatte, als Gesetz fixirte. Er mag in dieser Schrift zugleich erwähnt haben, wie man diese Bestimmung eludirte und kam dabei auf die μη οδοα δίκη zu sprechen. Der Grammatiker der dies nach Demetrius Berichte reserirt, bedient sich dabei des Impers. Edes und Exerto, was eben auf das Gesetz Demetrius geht: dies war aber zur Zeit jenes Grammatikers mit dem gesammten Institut der Diäteten schon längst, vielleicht nicht allzulange nach Deme-

Leg. ἀπαντώντας.
 Leg. δύνανται.
 Leg. ἐξ ὑπαρχῆς.

trius Zeit, gänzlich ausser Gebrauch gekommen." Denique de re judiciali supra explicata cf. K. F. Herm. §. 146, 145. 12, 144. 9, 141. 5, 145. 1; Platner I. p. 138. p. 396.

2. περὶ τῶν 'Αθήνησε πολιτῶν libri II, fortasse de civium Atheniensium numero, ordinibus, juribus et officiis, bonis, quaestus generibus, aliis ejusmodi rebus.

3. ἐππλησία Ινορπος, de heliaea Atheniensi (cf. Wachsmuth. I. 1. 245).

4. περί τῶν Ἰώνων liber, qui de Jonum antiquitatibus egisse videtur.

5. Χαλκιδικός liber utrum de Chalcide, Euboeae urbe, egerit, an de Chalcidice terra, an de Chalcide oppido, quod in hac situm fuit, incertum est. Magis ad historicum genus pertinet

6. liber ἀρχόντων ἀναγραφή inscriptus, qui ad annalium rationem accedit. Nam ad archontum annos singula in eo exposita erant, nec solum res in civitate gestae, sed quum omnino quae memoria digna viderentur, tum multa, quae ad historiam ingenuorum studiorum atque artium pertinerent. — Fragm. VIII. Diog. La. I. 1.: καλ πρώτος (Θάλης) σοφός ώνομάσθη δρχοντος 'Αθήνησε Δαμασίου, καθ' δν και οι έντα σοφοί εκλήθησαν, Ες φησί Δημήτριος ὁ Φαλ. ἐν τῆ τῶν ἀρχόντων ἀναγραφῆ. — Fragm. IX. Đỉog. La. II. 3. 3: ήρξατο δέ (Anaxagoras) φιλοσοφείν 'Αθήνησιν έπὶ Καλλίου έτῶν είκοσιν ἀν, ຝκ φησι Δημ. ό Φαλ. ἐν τῆ τῶν ἀρχύντων ἀναγραφῆ. Fragm. X. Marcellin. in vit. Thueyd. §. 32: ἀλλὰ δήλον ότι κάθοδος έδύθη τοῖς φεύγουσιν, ως Φιλόχορος λέγει και Δημήτριος έν τοῖς ἄρχουaty. Intelligendum est tempus, quod finem Peloponnesiaci belli statim secutum est (cf. Krüger. Untersuchungen über das Leben des Thucyd. p. 53). - Fragm. XI. Diog. La. II. 5. 23: ἐτελεύτησε δὲ (Σωκράτης) τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς ἐννενηκοστῆς πέμπτης ὁλομπιάδος γεγονώς ετών εβδομήποντα · και ταῦτά φησι και Δημ. ὁ Φαλ. Possunt haec etiam ad libram Demetrii Σωκράτης sive Σωκράτους ἀπολογία inscriptum referri. — Fragm. XII. Plutarch. Aristid. c. 5. p. 295: καίτοι φησίν ο Φαλ. Δημ. άρξαι τον άνδρα ('Αριστείδην) μικρον ξμπροσθεν του θανάτου μετά την εν Πλαταιαίς μάχην. Aliter Plutarehus, qui Aristidem statim post pugnam ad Marathonem commissam archontem fuisse statuit. -

7. περί δεκαετίας. Hunc librum de obsidionis Trojanae decennio, quomodo Menaglus vult, egisse non puto, sed, ut alii jam animadverterunt, de Demetrii ipsius decenni reipublicae Atheniensis administratione. Strabo enim IX. p. 398 dicit: Δημ. τοῦ Φαλ. ωδς οὐ μόνον οὐ κατέλνσε τὴν δημοκρατίαν άλλὰ καὶ ἐπηνώρθωσε ὁ δηλοί δὲ τὰ ὑπομνήματα ἀ συνέγραψε περὶ τῆς πολιτείας ταύτης ἐκεῖνος. Fortasse conviciis aequalium v. c. Democharis Demetrius incitatus est ad hunc librum componendum, qui apologiae quasi loco esset. — Fragm. XIII. Diog. La. V. 5. 82: Οὐτος (Dem. Phal.) ἀπούσας ὅτι τὰς εἰκόνας αὐτοῦ κατέστρεψαν οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀλλ' οὐ τὴν ἀρετὴν, ἔφη, δὶ ἡν ἐκείνας ἀνέστησαν. (cf. Dr. Christ. Ostermanni comment. de Dem. Phal. vita etc. Hersfeld. 1847. p. 50 et p. 61). Haec dicterii quidem formam habent; sed formam Diogenis esse puto, verba ipsa ex Demetrii scriptis excerpta; quod quum de omnibus ejus bonis dictis, quae apud Diög. Ła. V. 5. 82 leguntur, censeam, cetera quoque tanquam fragments suo loco proponam. Hile for-

tasse sio seripserat: κὰς μὰν εἰκόνας ἐμοῦ κακέστρεθαν οἱ 'Aθηναϊοι, ἀλλ'οἱ τὴν ἀρετὰν, δι' ἡν ἐκείνας ἀνέστησαν, quae verba argumento libri περὶ δεκακτίας bene congruere videntur. — Fragm. XIV. Cicero de Legg. IL 25 — 26 (64 — 66): «Postea cum, ut scribit Phalereus, sumtuosa fieri funera et lamentabilia coepissent, Solonis lege sublata sunt. [Sequitur institutorum Solonis perscriptio, deinde hæc:] Sed ait rursus idem Demetrius, increbruissa eam funerum sepulcrorumque magnificentiam, quae nunc fere Romae est. Quam consuetudinem lege minuit ipse. — Iste igitur sumtum minuit non solum poena, sed etiam tempore. Ante lucem enim jussit efferri. Sepulcris autem novis finivit modum. Nam super terrae tumulum noluit quid statui, nisi columellam tribus cubitis ne altiorem aut mensam aut labellum et huic procurationi certum magistratum praefecerat.» cf. Dr. Ostermanni comment. de Dem. Phal. p. 39.

8. Πτολεμαίος. Hoc libro, ut videtur, Demetrius res a Ptolemaco Lagi filio pracclare gestas depinxit aut fuit dialogus philosophicus sicut ii libri, qui apud Diog. La. sequuntur, Phaedondas, Maedon, Cleon, Aristomachus, Artaxerxes, Aristides, quorum nonnullos, ut Artaxerxem, rursus non minor suspicio est vitas virorum, quorum nominibus inscripti sunt, continuisse.

9. Προσίμιον ίστορικόν.

10. Πρεσβευτικός opus erat opinor historicum, quo memorabiles legationes tractavit; ant sunt orationes in legationibus habitae; quod confirmare videtur Diogenes Laertius, ubi varia scriptorum Demetrii genera refert, verbis τὰ δὲ ἐρπορικὰ, δημηγοριών τε καὶ πρεσβειών, aut inerant praecepta de legationibus. Ad hunc librum fortasse referri licet, quae auctor libri περὶ ἐρμηνείας et Gregorius Corinthius de Demetrio legato narrant. (cf. Ostermanni comment. p. 25).

11. περὶ τῶν κατ' Αίγυπτον. Apud. Diog. La. quidem liber ita inscriptus non memoratur, sed a Demetrio talem conscriptum fuisse suspicor e duodus his locis conjungendis. Tertull. Apologet. 19: «Reseranda antiquissimarum etiam gentium archiva, Aegyptiorum, Chaldaeorum, Phoenicum, advocandi muncipes eorum, per quos notitia subministrata est, aliqui Manethon Aegyptius, Berosus Chaldaeus sed et Iromus Phoenix, Tyri rex, sectatores quoque eorum Mendesius Ptolemaeus et Menander Ephesius et Demetrius Phalereus et rex Juda et Apion et Phallus. Ex hoc loco recte colligi videtur Demetrium aut de Aegyptiorum aut de Chaldaeorum aut de Phoenicum antiquitate scripsisse, quum vero ille diutius in Aegypto versatus sit, veri simillimum est, eum non Chaldaeorum aut Phoenicum, sed Aegyptiorum discendae antiquitati studuisse, ad quam cognoscendam vel intuendis priscorum temporum monumentis haud dubie incitabatur. Quum igitur Demetrius ex loco Tertulliani historiam praecipue antiquissimam Aegyptiorum scripsisse, sed neque Πτολεμαίος, neque alius liber in indice Diogenis memoratus tale argumentum tractasse videatur, vestigium tituli, quem Tertullianus non prodit, aliunde repetendum circumspicere debemus, quod in Athenaeo reperisse mihi videor. Is enim in libr. XV. p. 680, 6. Demetrium

soctorem libri περί τῶν κατ' Αξγυπτον nominat, quem Phalereo assignandum puto, quum inter reliquos Demetrios nullus sit, qui librum ita inscriptum composuisse feratur. Athenaei verba haec sunt: Δημήτρος δὶ ἐν τῷ περί τῶν κατ' Αξγυπτον περί "Αξυδον πόλιν τὰς ἀκάνθας ταύτας είναι φησι γράφων ούτως "Εχει δὲ καὶ ὁ κάτω τόπος καὶ ἀκανθάν τωα δένδρον ὁ τὸν καρπὸν φέρει στρογγύλον ἐπί τινων κλωνίων περιφερών, ἀνθεί δ΄ οὐτος όταν ῷρα ἡ, καὶ ἐστὶ τῷ χρώματι τὸ ἀνθος καλλιφεγγές. Abydum etiam Aegypti oppidum fuisse Strabo XVII. 913 et acanthum in Aegypto provenire Herodot. II. 96. affirmat. Ceterum fragmentum illud in numero Demetrianorum proponere nolui, quoniam res non satis certa est. Fortasse etiam ille Demetrius, quem Plinius in Hist. Nat. 36. 17. auctorem de pyramidibus affert, idem noster Phalereus est.

12. nepl loudalar. A Diogene quidem his liber non commemoratur, sed esse eum Demetrii ex his locis colligo. Joseph. contra Apion. II. 23: οδ γὰρ έγωγε πᾶσιν έντετύχηκα τοῖς βιβλίοις οὸ παρεργώς ήμων έμνημονεύκασι οἱ πολλοὶ δὲ των εἰρημένων ἀνδρών της μέν άληθείας των έξαρχης πραγμάτων διήμαρτον, ότι μή ταις ίεραις ήμων βίβλοις ένέτυχον. ποινώς μέντοι περί της άρχαιότητος άπαντες μεμαρτυρήκασεν, όπερ ής τά νύν λέγειν προεθέμην. δ μέντοι Φαληφεὸς Δημήτριος καὶ Φίλων δ πρεσβύτερος καὶ Εὐπόλεμος ού πολύ τῆς άληθείας διήμαρτον, οίς συγγιγώσκειν άξιον ο ο γὰρ ἐνῆν αὐτοῖς μετά πάσης άπριβείας τοῖς ήμετέροις γράμμασι παραπολουθεῖν (Eadem inde a verbis : ὁ μέντοι apud Euseb. praepar, evang. IX. 42). Euseb, hist, eccles. VI. 13 Clemens Alexandrinus meminisse dicitur Φίλωνος και 'Αριστοβοόλου 'Ιωσήπουτε και Δημητρίου και Εθπολέμου 'Ιουδαίων συνγραφέων. Clemens Alex. Strom. I. p. 337: Δημήτριος δε φησιν εν τῷ περὶ τῶν εν τῆ Lordaiu βασιλίων π. τ. λ. Eundem scriptorem in his locis dici veri simile est, sed complures viri docti non Phalereum esse, sed alium Demetrium Judaeum censuerunt; quorum primus Valkenarius in distribe de Aristob. Jud. p. 18 propter Eusebii illud Jovdalwy overrougear. Sed hec ex Eusebiana dicendi ratione etiam scriptorem de Judaeis significare potest; Eupolemus vero, qui inter illos Ἰουδαίους συγγραφεῖς nominatur, non fuit gente Judaeus (cf. Kuhlmey Eupolemi fragm. Berol. 1840. p. 19 - 26). Neque Josephi testimonium ea ratione, qua Rauch de Alexandro Polyhistore. Heidelb. 1843. p. 25. constus est, dilui potest. Is enim ex Josephi loco hunc illos scriptores obiter tantum tetigisse, neque accuratius inspexisse colligit. At Josephus non dicit se omnes haud novisse, sed se haud omnes novisse, opponitque eos quorum magnam partem non legerit et qui sacras scripturas ignoraverint Demetrio Phalereo, Philoni, Eupolemo, qui cognitas eas habuerint quamquam non μετὰ πάσης άκοιβείας; ac Josephum ipsos illos scriptores Demetrium Phal. Philonem, Eupolemum accuratius cognovisse judicium ejus de his ostendit. Denique sunt, qui Demetrium eam ob caussam Phalereum non esse contendant, quod ab ipso Ptolemaei quarti in l. l. Clementis mentio fiat, sed apud Clementem si annorum numeros examinamis, rationem ceteroquin satis accurate convenientem in eo ipso non constare intelligimus, qued ab exilio regni Israel usque ad Ptolemacum quartum 573 anni esse dicuntur, quam 501

tantum fuerint. Quare ut annorum numero ita nomini regis Aegyptii, sive Clementis sive codicum errore, vitium esse illatum videtur; quae sententia si non probabilis videbitur, ea ratio relinquitur, ut Demetrium Clementis ab eo, quem Josephus expresse Phalereum appellet, diversum esse statuamus. Omnino vero ab ingenio et studiis hujus Demetrii minime abhorret, quod eum Judaeorum antiquitatibus cognoscendis et perscribendis diximus operam dedisse, praesertim quum Alexandriae, ubi ille perdiu versatus est, multi Judaei habitarent opibus et honore florentes, quumque idem Phalereus sacra Judaeorum scripta in Graecam linguam transferenda curaverit. Qui in libro περί Ίουδαίων maxime temporum ordini definiendo studuit et praecipue antiquissimam Judaeorum historiam tractasse videtur. quod ex reliquiis apparet. Reperiuntur enim in Eusebii praepar. evang. lib. IX. tria fragmenta ex opere Demetrii servata, qui quamvis suo cognomine non appelletur, tamen haud dubie Phalereus est, quia in codem Eusebii libro nono (c. 42) expresse Phalereus Demetrius de antiquissima historia Judaeorum scripsisse dicitur. Fragm. XV. Euseb, praep, evang. ΙΧ. 21: Δημήτριός φησι τὸν Ἰακὰβ γενόμενον ἐτῶν έβδομήκοντα πέντε φυγείν εἰς Χαρράν τῆς Μεσοποταμίας ἀποσταλέντα ὑπὸ τῶν γονέων διὰ τὴν πρὸς τὸν ἀδελφὸν κουφίαν έχθραν Ήσαῦ διὰ τὸ εὐλογῆσαι αὐτὸν πατέρα δοχοῦντα είναι τὸν Ἡσαῦ καὶ ὅπως λάβη ἐκεῖθεν γυναῖκα. ᾿Αφορμῆσαι οδν τον Ἰακώβ εἰς Χαρράν τῆς Μεσοποταμίας τον μὲν πατέρα καταλιπύντα Ίσαὰκ ἐτῶν ἐκατὸν τριάκοντα ἐπτὰ, αὐτὸν δὲ ὅντα ἐτῶν ἐβδομήκοντα έπτά. Διατρίψαντα οδυ αὐτὸν ἐκεῖ ἐπτὰ ἔτη Λάβαν τοῦ μητρώου δύο θυγατέρας γῆμαι, Λείαν καὶ Ῥαγήλ, όντα ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων. καὶ γενέσθαι ἐν ἐπτὰ ἔτεσιν ἄλλοις αὐτῶ παιδία ιβ' · ὀγδόφ μὲν ἔτει μηνὶ δεκάτφ 'Ρουβὶν · καὶ τῷ ἔτει δὲ τῷ ἔννάτφ μηνὶ ὀγδόφ Συμεὼν · καὶ τῷ ἔτει δὲ τῷ δεκάτω μηνὶ ἔκτφ Λευίν· τῷ ἐνδεκάτῳ ἔτει μηνὶ τετάρτῳ Ἰούδαν. Ῥαχήλ τε μὴ τίκτουσαν ζηλώσαι τὴν άδελφὴν καὶ παρακομίσαι τῷ Ἱακὼβ τὴν ἐαυτῆς παιδίσκην Ζελφὰν τῷ αὐτῷ γρύνφ ὁ καὶ Βάλλαν συλλαβεῖν τὸν Νεφθαλεὶμ τῷ ἐνδεκάτο ἔτει μηνὶ πέμπτο καὶ τεκείν τῷ δωδεκάτω έτει μηνὶ δευτέρω υίὸν ὅν ὑπὸ Λείας Γὰδ ὀνομασθήναι καὶ ἐκ τῆς αὐτῆς τοῦ αὐτοῦ έτους καὶ μηνὸς δωδεκάτου έτερον τεκεῖν ὅν καὶ αὐτὸν προςαγορευθῆναι ύπὸ Λείας 'Ασήρ. Καὶ Λείαν πάλιν άντὶ τῶν μήλων τῶν μανδραγύρου & 'Ρουβὶν εἰζενεγκεῖν παρὰ 'Ραχὴλ συλλαβεῖν ἐν γαστρὶ καὶ τῷ αὐτῷ γρύνῳ τὴν παιδίσκην αὐτῆς Ζελφάν τῷ δωδεκάτῳ ἔτει μηνί τρίτω καὶ τεκεῖν τοῦ αὐτοῦ ἔτους μηνὸς δωδεκάτου νίὸν καὶ ὅνομα αὐτῷ Θέσθαι Ἰσσαχάρ. Καὶ πάλιν Λείαν τῷ τριςκαιδεκάτω ἔτει μηνὶ δεκάτω τίδν δίλον τεκεῖν ῷ ὅνομα Ζαβοτλών καὶ τὴν αὐτὴν τῷ τεσσαρεςκαιδεκάτῳ ἔτει μηνὶ ὀγδόφ τεκεῖν νίὸν ὄνομα Δάν. Sed longum est reliqua hic apponere. Haec narratio (de qua cf. Genesis c. 28 sqq.), quod bene animadvertendum est, non ipsis Demetrii verbis expressa, sed talis est, qualem Alexander Polyhistor ex ejus opere excerpserat. Idem de sequentibus duobus fragmentis dicendum. Insunt vero, quae sacrae scripturae repugnent. Sic secundum Genes. 30. 5-6 Dan fuit filius Ballae, secundum Demetrium Lea natus, secundum Genesin Dan major natu fuit, quum Demetrius eum multo post Zabulonem natum esse dicat etc. Etiam haec res argumento esse potest auctorem hujus libri non fuisse genuinum Judaeum. - Fragm. XVI.

Euseb. praep. evang. IX. 29: Δημήτριος δὲ περὶ τῆς άναιφέσεως τοῦ Δίγυπτίου καὶ τῆς διαφοράς τῆς πρὸς τὸν μηνύσαντα τὸν τελευτήσαντα ὁμοίως τῷ τὴν ἱερὰν βίβλον γράψαντι ιστύρησε φυγείν μέντοιγε τον Μωσήν είς Μαδιάν και συνοικήσαι έκει τῷ Ἰοθόρ θυγατρί Σεπφώρα, ην είναι, όσα στοχάζεσθαι ἀπό των ὀνομάτων, των γενομένων ἐκ Χεττούρας · ἐκ δὲ τοῦ Ἰεζὰν γενέσθαι Δαδάν · ἐκ δὲ Δαδάν 'Ραγουὴλ· ἐκ δὲ 'Ραγουὴλ 'Ιοθὸρ καὶ 'Αβάβ · ἐκ δὲ τοῦ Ἰοθὸρ Σεπφώραν ἢν γῆμαι Μωσῆν. Καὶ τὰς γενεὰς δὲ συμφωνεῖν, τὸν γὰρ Μωσῆν εἶναι άπὸ 'Αβραὰμ ἔβδομον, τὴν δὲ Σεπφώραν ἕκτην. Συνοικοῦντος γὰρ ἤδη τοῦ Ἰσαὰκ, ἀφ' οἱ Μωσῆν είναι, γῆμαι 'Αβραὰμ τὴν Χεττούραν ὄντα ἐτῶν ρμ΄ καὶ γεννῆσαι Ίσαὰρ ἐξ αὐτῆς δεύτερον` του δε Ίσαὰμ όντα ετών έκατον γεννήσαι. "Ωστε μβ' έτῶν ύστερον γεγονέναμ τον 'Ισαάρ· άφ' οδ την Σεπφώραν γεγενεαλογήσθαι. Οὐδέν οδυ άντιπίπτει του Μωσήν και την Σεπφώρου κατά τοὺς αὐτοὺς γεγονέναι χρύνους. Κατοικεῖν δ΄ αὐτοὺς Μαδιὰμ πόλιν ήν ἀπὸ έγὸς τῶν 'Αβραὰμ παίδων ὀνομασθήναι. Φησὶ γὰς τὸν 'Αβραὰμ τοὸς παίδας πρὸς άναιτολὰς έπὶ κατοικίαν πέμπψαι· διὰ τοῦτο δὲ καὶ ᾿Λαρὼν καὶ Μαριὰμ εἰπεῖν ἐν ᾿Λσηρὼθ Μωσῆν Αίθιοπίδα γήμαι γυναίκα. cf. Exod. c. 2 sqq. — Fragm. XVII. Euseb. praep. evang. IX, extr. (p. 445. d.): Έχειθεν ήλθον ήμέρας τρείς, φς αὐτός τε ὁ Δημήτριος λέγει καὶ συμφώνως τούτω ή ίερα βίβλος. Μη έχοντα δὲ ΰδωρ ἐκεῖ γλυκὸ, άλλὰ πικρὸν, τοῦ Θεοῦ εἰπόμ τος ξύλον τι έμβαλεῖν εἰς τὴν πηγὴν καὶ γενέσθαι γλυκό τὸ ὕδωρ. Ἐκεῖθεν δὲ εἰς Ἐλεἰμ έλθεῖν καὶ εύρεῖν ἐκεῖ δώδεκα μὲν πηγὰς ὑδάτων, ἐβδομήκοντα δὲ στελὲχη φοινίκων. cf. Exod. 15. 22 — 25; 16. 1. — Clem. Alexandr. Strom. I. p. 337: Δημήτριος δέ φησιν έν τῷ περί των έν τη Ἰουδαία βασιλέων την Ἰούδα φυλην καί Βενιαμίν καί Λευί μη αίχμαλωτισθήναι ύπο του Σεναχηρεὶμ. ἀλλ' είναι ἀπο τῆς αἰχμαλωσίας ταύτης εἰς τὴν ἐσχάτην ἣν ἐποιήσατο Ναβουγοδονόσορ έξ 'Ιεροσολύμων έτη έκατόν είκοσιν όκτω, είγνας έξ άφ' ου δε αί φυλαί αί δέκα έκ Σαμαρείας αίγμάλωτοι γεγύνασιν έως Πτολεμαίου τετάρτου έτη πεντακόσια έβ. δομήποντα τρία, μήνας έννέα. ἀφ' οδ δὲ ἐξ Ἱεροσολύμων έτη τριακόσια τριάκοντα ὁκτώ, μῆνας τρεῖς. Titulo περί τῶν ἐν τῷ Ἰουδαία βασιλίων fortasse pars aliqua libri περί Ἰου-Baier inscripta fuit. Sed illud fragmentum ex Clemente allatum, cujus etiam supra mentie facta est, Phalerei Demetrii esse affirmare non audeo.

13. περὶ πολιστικῆς libri II. Ad hoc scriptum fortasse pertinet fragm. XVIII. Cic. de Offic. II. 17: "et Phalereus Demetrius, qui Periclem principem Graeciae vituperat, quod tantam pecuniam in praeclara illa propylaea conjecerit." Sed ea quoque conjectura probabilis videtur, Demetrium illa in libro περὶ δεκαετίας scripsisse eo loco, quo de sna aerarii cura egerit. — Fragm. XIX. Diog. La. V. 5. 82: δσον ἐν πολέμφ δύνασθαι σίδηρον, τοσοῦτον ἐν πολιτείαις ἰσχύειν λύγον.

14. περί νόμων. In hoc libro Demetrius aut de variis legibus aliarum civitatum aut universe de legibus exposniese videtur.

15. ὁπὸρ τῆς παλιτείας, pro temperata democratia (cf. Hermann. griech. Staatsalt. §. 52. 14).

16. περί εἰρήνης.. Peripatetici in civitatibus ante omnia pacem sustentandam esse cen-

sebant et propter hanc solam bella armaque esse. Fragm. XX. Plutarch. Lycurg. c. 23: δ δὲ Φαληφεὺς Δημήτφιος οὐδεμίας άψάμενον πολεμικῆς πράξεως ἐν εἰρήνη καταστήσασθαι την πολιτείαν (sc. Lycurgum.)

17. περί δημαγωγίας libri duo.

18. περί τοῦ τόκου, de usura sive de fenore. Vulgo quidem apud Diog. La. περὶ τοῦ δοκοῦ legitur, sed quum Demetrius neque de trabe neque περὶ δόκου, i. c. de opinione, quae usitatiore vocabulo δόκησις dici solebat, scripsisse videatur, ex Holstenii conjectura τόκου legendum esse censeo.

19. στρατηγικών libri duo, de re militari vel de munere et arte imperatoris, nisi forte Demetrius res quasdam a belli ducibus praeclare gestas, ita ut postea Polyaenus, in illo opere narravit. Moneo Demetrium ipsum, quum Poliorcetes Piraeeum oppugnaret, proelio ducem interfuisse. — Fragm. XXI. Polyb. X. 22: Δημήτριος δ Φαληρεύς έως λόγου τὸ τοιοῦτον ὑπέδειξε φήσας ὅτι, καθάπερ ἐν οἰκοδομίαις ἐὰν κατὰ μίαν πλίνθον θῆς καὶ καθ΄ ἕνα δεσμὸν καὶ καθ΄ ἔνα δόμον ἐπιμελείας τύχη τὸ παραβραγὲν, οῦτως ἐν στρατοπέδω τὸ κατ' ἀνδρα καὶ κατὰ λόχον ἀκριβωθὲν ὅλην ποιεῖ τὴν δύναμιν ἰσχυρὰν. — Fragm. XXII. Polyb. excerpt. l. 34 — 37. 2 (A. Mai II. p. 444): ἔνοτασις γὰρ πολέμου κατὰ τὸν Δημήτριον δικαία μὲν δοκοῦσα εἶναι καὶ τὰ νικήματα ποιεῖ μείζω καὶ τὰς ἀποτεύξεις ἀσφαλεστέρας· ἀσχήμων δὲ καὶ φαύλη τὰναντία ἐνεργάζεται.

#### B. Opera philosophica.

Philosophiae titulus, si altiorem et sublimiorem vocis vim spectes, quamquam non aptus videri potest ad omnes libros qui mox memorabuntur comprehendendos, nihilominus usum vulgarem sequi juvat, ex quo etiam earum rerum tractatio, quae non tam sub oculos cadant quam meditatione et commentatione percipiantur, quae ad animum et ad universam hominum vitam pertineant, philosophiae nomine designatur. Initium hujus philosophiae classis faciat

20. προτρεπτικός liber, qui praestantiam et utilitatem philosophiae descripsisse videtur, quo homines ad ejus studium impellerentur.

21. Φαιδώνδας, 22. Μαίδων, 23. Κλέων, 24. 'Αριστόμαχος, 25. 'Αρταξέρξης, 26. 'Αριστέλης, 27. Διονύσιος. Hi septem libri virorum nominibus inscripti dialogi philosophici faisse videntur, quamvis nonnullos potius vitas tractavisse conjicere possis. Phaedondas Thebanus aut Cyrenaeus Socratis discipulus fuit (Plat. Phaed. 59; Xenoph. Memorab. I. 2. 48). Maedon quis fuerit nescio, fortasse Medov legendum est, quod nomen Oilei, Codri, Pyladis filii, vir quidam Zenonis aequalis et multi alii gesserunt. Cleonis nomine utrum vir ille popularis an is, cujus libidini Demetrius ipse serviisse fertur (Diog. La. V. 5. 76),

intelligendus sit, dubium est. Aristomachus fortasse is, qui Lyconis amicus fuit, igitur Demetrii aequalis. 'Aristides opinor dislogus de justitia fuit. Nam si illud scriptum vitam Aristidis continuisset, Plutarchus ea quae de vita clarissimi istius viri ex Socrate Demetrii citat, potius ex ejus Aristide petiisset, in quo cadem et uberius narrari necesse erat. Dionysius is esse videtur, ad quem Plato et alii philosophi profecti sunt, qui κατεβίωσεν ἀπορούμενος ἐν Κορίνδω (Diod. Sic. XVI. 70. p. 137) ibique μητραγυρτῶν καὶ τυμπανοφορούμενος οἰκτρῶς τὸν βίον κατέστρεψεν (Athen. XII. p. 541), cujus etiam luxuria famosa fuit.

28. Σωχράτης. Idem est liber, qui a Diog. La. IX. 1. 10. et aliis in locis Σωχράτους ἀπολογία inscriptus memoratur, quare de argumento illius libri dubitatio esse non potest. Fragm. XXIII. Diog. La. IX. 1. 10: Μέμνηται αὐτοῦ (Heracliti) καὶ ὁ Φαληρεὺς Δημ. έν τη Σωκράτους ἀπολογία. - Fragm. XXIV. Diog. La. IX. 9. 1: Τοῦτόν (Diogenem Apolloniatem) φησιν δ Φαλ: Δημ. εν τη Σωκράτους απολογία δια μέγαν φθόνον μικρού κινδυνεύσαι 'Αθήνησι. - Fragm. XXV. Diog. La. IX. 7. 5: Δημ. δε δ Φαλ. εν τῆ Σωκράτους ἀπολογία μηδε έλθειν φησιν αὐτον (Democritum) είς 'Αθήνας. — Fragm. XXVI. Plutarch. vit. Aristid. 1. p. 287: προς δε τοῦτον τον λόγον (Aristidem pauperem fuisse) ύπο πολλών είρημένον άντιτασσύμενος ο Φαληφείς Δημήτριος έν τῷ Σωκράτει χωρίον τε Φαληροί φησι γινώσκειν 'Αριστείδου λεγύμενον έν ώ τέθαπται' καὶ τεκιήρια τῆς περὶ τὸν οίχον εύπορίας εν μεν ήγειται την επώνυμον άρχην ην ήρξε τῷ κυάμφ λαχών ἐκ τῷν γετῷν των τα μέγιστα τιμήματα κεκτημένων οξς πεντακοσιομεδίμνους προςηγόρευον έτερον δέ, τὸν έξοστρακισμὸν, οὐδενὶ γὰρ τῶν πενήτων, άλλὰ τοῖς έξ οίκων τε μεγάλων καὶ διὰ γένους δγκον επιφθόνων δοτρακον επιφέρεσθαι· τρίτον δε και τελευταίον, δτι νίκης άναθήματα χορηγικούς τρίποδας εν Διονύσου κατέλιπεν οί καὶ καθ' ήμᾶς εδείκνυντο τοιαύτην επιγραφήν διασώζοντες · 'Αντιοχίς ένίκα, 'Αριστείδης έχορήγει, 'Αρχέστρατος έδίδασκε. — Ihid. p. 299 : εί δε μετά την εν Πλαταιαίς μάχην ήρχεν (Λοιστείδης), ώς αυτός δ Δημήτριος γέγραφε x. \tau. \tau. Ex hoc fragmento etiam de historica virtute Demetrii concludi potest, quum eum non temere aliorum auctoritatem sequi sed acriter eorum narrationes examinare videamus. -- Fragm. XXVII. Plut. Aristid. c. 1. p. 289: άλλὰ γὰρ ὁ Δημήτριος οὐ μόνον Αριστείδην αλλά και Σωκράτη δηλός έστι της πενίας έξελέσθαι φιλοτιμούμενος ώς μεγάλου κακοῦ. καὶ γὰρ ἐκείνφ φησὶν οὐ μύνον γῆν οἰκείαν ὑπάρχειν, άλλὰ καὶ μνᾶς ἐβδομήκοντα τοπιζομένας όπο Κρίτωνος. — Fragm. XXVIII. Plut. Aristid. c. 27. p. 325: Δημήτριος δ δ Φαληρεύς και 'Ιερώνυμος δ 'Ρόδιος και 'Αριστόξενος δ μουσικός και 'Αριστοτέλης — Ιστορούσι Μυρτώ θυγατριδήν 'Αριστείδου Σωκράτει τῷ σοφῷ σονοικῆσαι γυναίκα μὲν ετέραν ξγοντι, ταύτην δάναλαβόντι γηρείουσαν διά πενίαν καὶ άναγκαίων ένδεομένην, πρός μέν οξυ τούτοις ίπανῶς ὁ Παναίτιος ἐν τοῖς περὶ Σωκράτους ἀντείρηκεν· ὁ δὲ Φαληρεὶς ἐν τῶ Σωκράτει φησλ μνημονεύειν 'Αριστείδου Βυγατριδοῦν εὖ μάλα πένητα Λυσίμαχον δς ξαυτόν έκ πινακίου τινός ονειροκριτικού παρά το Ιακχεΐον λεγύμενον καθεζύμενος έβοσκε. τῆ δὲ μητεί και τη ταύτης άδελφη ψήφισμα γράψας δωρεάν έπεισε τον δημον διδύναι τριώβολον έκάστης ήμέρας. αὐτὸς μέντοι ὁ Δημήτριος νομοθετών ἐψηφίσατο δραχμήν ἐκατέρα τάξαι τών γυναικών. De priore hujus fragmenti parte cf. Athen. XIII. p. 556. a : ἐκ τούτων οὖν τις ὑρμώμενος μέμψαιτ' ἀν τοὺς περιτιθέντας Σωκράτει δύο γαμετάς γυναϊκας, Ξανθίππην καὶ τὴν τοῦ 'Αριστείδου Μυρτώ, οὐ τοῦ δικαίου καλουμένου, οἱ χρόνοι γὰρ οὐ συγχωροῦσιν, άλλὰ τοῦ τρίτου ἀπ' ἐκείνου · εἰσὶ δὲ Καλλισθένης, Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς κ. τ. λ.

29. ἐρωτικὸς, de amore sive de rebus amatoriis.

30. περὶ πίστεως. Huc referrem fragmentum, quod est apud Stob. in florileg. 12. 18: Δημήτριος ἐρωτηθεὶς τί φαῦλον τοῖς ψευδομένοις παρακολουθεῖ, εἶπε· Τὸ μηδ ἀν τάληθῆ λέγωσιν ἔτι πιστεύεσθαι, nisi moneri in ea, qua usus sum, editione animadverterem, illum locum in codicibus deesse et a Gesnero additum esse videri.

31. περί χάριτος.

32. περὶ τόχης. Fortasse sententia, quam Theophrastus praecepit, vitam humanam regi fortuna, non sapientia (cf. Cic. Tuscul. V. 9) summa hujus libri fuit, nec defuit Demetrio mira fortunae vicissitudo, qua moveretur, ut eidem sententiae accederet. Fragm. XXIX. Plutarch. Consol. ad Apollon. p. 394. R. (103.52): ὅΘεν ὀρΘῶς ὁ Φαληρεὺς Δημήτριος εἰπόντος Εὐριπίδου ,,ὑ δ' δλβος οὐ βέβαιος, ἀλλ' ἐφήμερος καὶ ὅτι ,,μικρότατα τὰ σφάλλοντα καὶ μι ἡμέρα τὰ μὲν καθεῖλεν ὕψοθεν, τὰ δ' ἡρ ἀνω, τὰ μὲν ἄλλα καλῶς ἔφη λέγειν αὐτὸν βέλτιον δ' ἀν εἰχεν ἀν, εὶ μὴ μίαν ἡμέραν, ἀλλὰ στιγμὴν εἰπε χρόνου. — Fragm. XXX. Diog. La. V. 5. 82: οὐ μύνον τὸν πλοῦτον ἔφη τυφλὸν ἀλλὰ καὶ τὴν ὁδη-γοῦσαν αὐτὸν τύχην.

#### Fragm. XXXI.

Diodor. excerpt. Vatic. 81.

p. 81 - 82:

"Ότι ἀκμαζούσης τῆς τῶν Μακεδόνων βασιλείας Δημ. ὁ Φαλ. ἐν τῷ περὶ τύχης ὑπομνήματι καθάπες χρησιμοδῶν ὑπὲρ τῶν αὐτῷ συμβησομένων εὐστόχως τούτους τοὺς λόγους ἀποπεφοίβακεν"

,,Εί γαρ λάβοις πρὸ τῆς ἐννοίας μὴ χρόνον ἀπειρον μηδὲ γενεας πολλας, άλλα πεντήκοντα μόνον ἔτη ταυτὶ τα πρὸ ἡμῶν, γνοίης ἀν, ὡς τὸ τῆς τύχης χαλεπὸν ἐνταῦθα πεντηκοστῷ γὰρ ἔτει πρότερον οἴεσθ ἀν ἡ Πέρσας ἡ βασιλέα τῶν Περσῶν ἡ Μακεδόνας ἡ βασιλέα τῶν Μακεδόνων, εἴ τις θεῶν αὐτοῖς προδλεγε τὸ μέλλον, πιστεῦσαί ποτ' ἀν, ὡς εἰς τοῦ-

Polyb. excerpt. lib. 30. c. 3 in Maji script. vett. nova coll. p. 434.

"Ωστε πολλάκις και λίαν μνημονεύειν τῆς Δημ. τοῦ Φαληρέως φωνῆς. ἐκεῖνος γὰρ ἐν τῷ περί τῆς τύχης ὑπομνήματι βουλύμενος ἐγαργῶς ἀποδεικνύναι τοῖς ἀνθρώποις τὸ ταύτης εὐμετάβολον, ἐπιστάς ἐπὶ τοὺς κατ' 'Αλέξανδρον καιροὺς, ὅτε κατέλυσε τὴν Περσῶν ἀρχὴν, λέγει ταῦτα.

Εἰ γὰρ λάβοι τις μὴ χρόνον ἀπειρον μηδὲ γενεὰς πολλάς, ἀλλὰ πεντήκοντα μόνον ἔτη ταύτη πρὸ ἡμῶν, γνοίη τ' ἀν, ὡς τὸ τῆς τύχης χαλεπὸν ἐνταῦθα πεντηκοστὸν γὰρ ἔτος οἴεσθ' ἀν ἡ Πέρσας ἡ βασιλέας τῶν Περσῶν ἡ Μακεδόνως ἡ βασιλέας τῶν Μακεδόνων, εἴ τις θεῶν αὐτοῖς προδλεγε τὸ μέλλον, πιστεῦσαί ποτ' ἀν, ὡς εἰς τοῦτον τὸν καιρὸν Περ-

τον τον καιρόν Περσών μέν ούδ' όνομα λειφθήσεται το παράπαν οί πάσης σχεδον τῆς οἰκουμένης ἐδέσποζον, Μακεδόνες δὲ καὶ πάσης πρατήσουσιν, ών ουδ δνομα ήν γνώριμον; άλλ' δμως ή πρός τον βίον ήμων αναλογία τῆς τύχης καὶ πάντα παρὰ τὸν λογισμὸν τὸν ήμετερον καινοποιούσα και την αυτής δύναμιν έν τοῖς ένδοξοις ένδεικνυμένη καὶ νῦν ένδείχγυται Μακεδόνας είς την Περσών ηγεμογίαν ενοικίσασα, διότι και τούτοις ή τύχη τάγαθά κέχρηκεν. έως αν άλλο τι βουλεύσηται περί αὐτῶν. δ συνέβη κατά τοὺ; νῦν γρόνους συντελεσθηναι. διύπερ καλ ημείς έκρίναμεν τη περιστάσει ταύτη τον άρμόζοντα λόγον ἐπιφθέγξασθαι καὶ τῆς προφάσεως τῆς Δημητρίου μνησθηναι μείζονος ούσης ή κατ' άνθρωπον προείπε γάρ έκατὸν καὶ πεντή-

σών οὐδ' ἄνομα λειφθήσεται τὸ παράπαν, οί πάσης της οίκουμένης έδέσποζον, Maneδύνες δε πάσης κρατούσω, ών οδδ όνομα πρότερον ίην; άλλα πῶς ή πρός τὸν βίον ήμῶν άσύνθετος τύχη καὶ πάντα παρά λογισμόν τὸν ἡμέτερον καινοποιοῦσα καὶ τὴν αὐτῆς δύναμιν εν τοῖς παραδύξοις ενδεικνυμένη καὶ νον, ως έμοι δοκεί, δείκνυσι πάσιν άνθρώποις Μακεδύνας είς την Περσών εὐδαιμονίαν είσοικίσασα, διώτι καὶ τούτοις ταῦτα τάγαθά κέ. χρηκεν, έως άλλο τι βουλεύσηται περί αὐτων. Ταῦτα μέν ὁ Δημήτριος ώσανεί θείφ τινί στόματι περί τοῦ μελλοντος πεφοίβακεν — καί Δημητρίου μνησθήναι· δοκεῖ γάρ μοι θειοτέραν ή κατ' άνθρωπον την πρόφασιν ποιήσασθαι, σχεδον γάρ έκατον και πεντήκοντα πρότερον έτων τάληθές άπεφήνατο κοντα έτη περί των τστερον συμβησομένων. | περί των έπειτα συμβησομένων.

Quum Diodorus et Polybius non modo eundem Demetrii locum habeant, sed similiter etiam, imo vero iisdem fere verbis de eo disputent, Diodorus quippe aetate posterior haud dubie sua ex Polybio repetiit. Sed quid de magna illa diversitate orationis judicandum est, qua uterque Demetrii locum tradit? Equidem orationem Polybii tanto deteriorem Diodorea esse censeo, ut statuam, verba Demetrii apud Polybium, quum transcriberet ea Diodorus, alia fuisse et depravata demum esse ab eq, qui Polybium excerpserit, quum Polybius orationem Demetrii in deterius mutasse non videatur. Gravissimas tantum varietates perlustremus. Diodorus: ταυτί τὰ πρό ήμῶν, Polybius ταύτη πρό ήμῶν, sed neque ταύτη locum habere neque articulus deesse potest. Polyb. πεντηχοστόν έτος, qui accusativus vitiosus est. Diod. βασιλέα, Polyb. βασιλέας, sed unus tantum rex Persarum fuit. Diodori oxeddr aptius est, quum non universo terrarum orbi Persae imperaverint. Diod. δμως, Polyb. πῶς, sed neque interrogatio neque exclamatio apta est. Polybii ἀσύνθετος paene non explicari potest et si interpretamur vocem per incertus, inconstans, ea cum praepositione πρός uon bene conjungitur. Diodori lectione ἐνδόξοις nova sententia augetur locus, fortunae perniciosam vim in illustrissimum quemque verti, quem antea ad amplissimum honoris et potestatis locum evexerit, contra Plutarchi παραδύξοις, quod neutro genere intelligi opus est, magis languet. Diodorus: νον ὁμοίως ἐνδείανυται, Polyb. νον ώς έμοὶ δοκεί δείκνυται, ubi vel literarum ratio corruptelam significat. Polybii πᾶσιν ἀνθοώжою est languidum et supervacaneum additamentum. Denique Polybii excerptor male år omittit apud conjunctivum cum ἕως conjunctum. Itaque Diodori genuinas lectiones esse

puto. — Ceterum e verbis Demetrii πεντηκοστῷ ἔτει πρότερον colligi potest, quando liber ejus περὶ τύχης conscriptus fuerit. Nam respicit annum, quo Alexander in Asiam profectus est, Ol. 111, 3 s. 334 a. Ch. (cf. Polybii verba: ἐπιστὰς ἐπὶ τοὺς κατὶ Αλέξανδρον καιροὺς ὅτε κατέλυσε τὴν Περσῶν ἀρχὴν), ad quem si quinquaginta annos addimus, annus Ol. 124, 1 (384) efficitur. Igitur Demetrius librum composuit, quum in Aegypto versaretur, primo fere Philadelphi regnantis anno (cf. A. Maji ad I. I. annotationem).

33. περὶ μεγαλοψυχίας. Aristoteles Ethic, ad Nic. II. 7 μεγαλοψυχίαν ait mediocritatem tenere, quae sit inter μιπροψυχίαν et χαυνότητα h. e. fastum, quem ipsum quum Demetrius in libro de magnanimitate attigisse videatur, ex eo esse opinor fragm. XXXII. Diog. La. V. 5. 82: τῶν τετυφωμένων ἀνδρῶν ἔφη τὸ μὲν τψος δεῖν περιαιρεῖν, τὸ δὲ φρόνημα καταλιπεῖν.

34. περί γάμου. Theophrastus sapienti a matrimonio et liberis procreandis abstinendum esse docebat (Ritter Gesch. der Philos. III. p. 410) et Aristoteles librum scripserat ἐπὲρ τοῦ μὴ γεννῷν, quod argumentum Demetrius quoque isto libro fortasse tractavit, quamquam ipse uxorem duxisse traditur.

of tracer ton eri

35. περί καιρού, de tempore opportuno s. de occasione.

36. περί ἐπιτηδευμάτων de variis hominum studiis ac negotiis.

37. περὶ γήρως. Fragm. XXXIII. Diog. La. II. 3. 9: τοῦτον δὲ (Anaxagoram) καὶ Θάψαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν αὐτοὺς (τοὺς παῖδας) Δημήτριός φησιν ὁ Φαλ. ἐν τῷ περὶ γήρως. — Fragm. XXXIV. Diog. La. IX. 2. 4: φησὶ δὲ Δημ. ὁ Φαλ. ἐν τῷ περὶ γήρως ταῖς ἰδίαις χερσὶ δάψαι τοὺς νίεῖς αὐτὸν (Xenophanem) καθάπερ καὶ 'Αναξαγόραν. Igitur aut toto libro aut parte ejus aliqua senectutem malum esse exposuit.

38. δίκαια. Saepe ejusdem scriptoris et περὶ δικαιοσύνης et περὶ δικαίων libri memorantur, qui ita different, ut alter de justitiae natura omnino, alter de justarum actionum speciebus ageret (cf. Buhle de libris Aristot, deperd, in comment, soc. Gotting, XV, p. 116). Demetrium de justitia quoque scripsisse videri libro 'Αριστείδης inscripto supra diximus.

39. χρείων liber. Chriarum duo feruntur genera. Primum est tractatuum, qui proficiscuntur a brevi sententia vel insigni aliqua actione atque sensum ejus undique dilatantes ad topos quosdam explicant. Sed hae pueriles tironum in rhetorica exercitationes posterioribus demum temporibus ortae sunt sive nomen certe ab Aphthonio demum acceperunt, qui anno 320 a. Ch. vixit (cf. Ernesti lexic. technol. graec. s. v. χρεία). Deinde χρείαι dicuntur varia variorum apophthegmata vel apomnemoneumata, quales illae Machonis sunt apud Athen. VI. p. 242. sqq. VIII. p. 348 sqq. XIII. p. 577 sqq. Qui Machon non diu post Demetrium vixit et variorum sententiose, apte vel salse dicta ad formam narratiuncularum jambicis versibus composuit. Sed (nec) versus nec narratiuncularum forma necessaria videntur, quam vox χρεία proprie utilitatem, tum utile dictum significet. Tales Demetrii χρείαι fuisse videntur, quare huc referenda puto dicta septem Sapientium.

Fragm. XXXV. Stob. florileg. V. 79: Δημητρίου Φαληρέως των έπτα σοφών αποηθέγματα. α. Κλεύβουλος Ευαγύρου Λικόνος έφη. Μέτρον άμιστον. Πατέρα δει αίδεισθαι. Εὐ τὸ σώμα έγειν καὶ τὴν ψυχήν. Φιλήκοον καὶ μὴ πολυήκοον. (\*) Πολυμαθή ἢ άμαθῆ. Γλώσσαν εξφημον κεκτησθαι. 'Αρετής οίκειου και κακίας αλλύτρουν άδικίαν μισείν. Ευσέβειαν φυλάσσειν. Πολίταις τὰ βέλτιστα συμβουλεύειν. Γλώττης πρατεΐν. Βία μηδέν πράττειν. Τύγη εθγεσθαι. Έχθρας διαλύειν. Τον του δήμου έχθρον πολέμιον νομίζειν. Οικέτας μεθέσντας μά πολάζειν εί δε μή, δύξεις και αθτός μεθέειν. Γαμείν έπ των δμοίων είαν γαρ έπ των πρειττόνων, δευπότας, ού συγγενείς πτήση. Sed haer sufficient, quam fragmentum longius sit, quam quod totum hic transscribi possit. De sapientium numero magna discordia est, qui neque ipsorum aetate nec postea certo definitus erat. Plato primus septem celebravit. Apud Demetrium in fragmento supra commemorato hace sepientiam nomina sunt: Cleobulus, Solon, Chilon, Pittacus, Thales, Bias, Periander, quorum cuique parem dictorum numerum (fortasse 21) tribuisse videtur, quamquem apud Stobacum primo 19, secundo 20, tertio 20, quarto 19, quinto 15 (16), sexto 17, septimo 18 dicta assignantur. Etiam Sosiadae apud Stobaeum 3. 80 septem sapientium dieta exstant, quae ab illis Demetrii meximum partem diversa, breviora et pauciora sunt neque : ter singulos distributa. Antiquiores scriptores de septem sapientibus, quibus Demetrius usus esse videtur, memerantur a Lei zynskio (Hermippi fragm. p. 30 sqq.). Ex philosophicis (sed incertum, e quibus) operibus haec fragmenta esse videntur. - Fragm. XXXVI. Stob. sermon. 8. 20: Augusteiov. Ab. τίκα γὰρ εἰ τῷ πολεμοῦντι καὶ παρατεταγμένο παιρασταϊον ή το ἀνδρία καὶ ή δειλία, πύσος do οίευθε διαφύρους είπειν λύγους; άρ' οθχ ή μου ανδρία μένειν πολεύοι και ττυ τάξιν διαφορ λάττειν; 'Αλλά βάλλουσεν - ὑπόμενε, 'Αλλά τρωθήσομου - παρτέρει, 'Αλλ' ἀποθαγούμμε'άπύθανε μάλλον ή λίπης την τάξεν. 'Ατενής ούτος ο λύγος και σκληρός, άλλ' ο της δειλίας νη Δία φιλάνθρωπος και μαλοκός, δπάγειν γκο δήτα κελεύει τον φοβοσμενον. 'Αλλ' η άσκε ένοχλει βίψον. 'Αλλά καὶ ὁ Θώραξ · παράλοσον. Παντί δήπου πραθτερα ταῦτ' ἐκαίνων, 'Ομοίως δὲ καὶ ἔπὶ τοῦν ἄλλον. Μη λάβης, φησὶν η ἔγκράτεια, όθεν οὐ δεῖ, μη φορχης, 📸 πίχς, ἀνέγου, καφτέρει \* τὸ τελευταῖον ἀπόθανε πρότερον ἡ πράξης ὅπερ οὐ δεῖ. Ἡ δάκρα. σία πίθι ότε βούλει, φώγε ό,τι ἐν ήδιστα φάγοις τι τοῦ γείτονος ἀρέσκει σοι γερή: 206. ραινε χρημάτων άπορείς; δάνεισαι, δανεισάμενος άδυναμείς; μα αποδές αν αποτεύουση έτι δανείζειν; άρπασον. Πολύγε κάνταθδα το μεταξύ. 'Αλλά τίς φύα οίδεν ότι ή μέν τοιαέτη χάρις δλέθυιος γένεται τοις προςδεξαμένοις, ή δ'έκ των ένακτίων αωτήριος; — Fragm. XXXVII. Dieg. La. V. 5. 82: 'Ιδών ποτε νεάνισκον άσωτον 11δοδ, έφη, τετράγωνος 'Δαμῆς έχων σύρμα, ποιλίαν, αιδοΐον, πώγωνα. -- Fragm. XXXVIII. Diog. La, ibidus τούς νέσος Εφη δείν έπε μέν τῆς οἰκίας τοὸς γονείς αἰδείσθαι, ἐν δὲ ταῖς ὑδοῖς τοὸς ἀπαντώντας. έν δε ταϊς Ιρημίαις έαυτούς. - Fragm. XXXIX. Dieg. La. ibid.: τους φίλους έπὶ μέν έλ άγαθά παρακαλοτμένους άπιέναι, έπὶ δὲ τὰς συμφοράς αὐτομάτους άπιέναι. **Heet** verba vitiosa esse, facile intelligitur.

71 - 961

#### · C. Scripta rhetorica et oratoria.

40. περί δητορικής libri duo. Ex his opinor est fragm, XL. Phot. s. v. Ίσαῖος: Δημήτριος δε Χαλειδεα φισίν αὐτὸν (Isaeum) είναι. — Fragm. XII. Apollon. vit. Aeschin. Becker. III. p. 247: ότι (Δίσχίνης) μαθητής έγένετο, ώς μέν Δημ. ό Φαλ, φησι, Σωκράτους του φιλοσόφου είδ' υστερον Πλάτωρος. + Fragm. XLII. Dionys. Halic. ad Cn. Pomp, de Platone 2. p. 760. R.: σχήμασί τε ποικτικοίς ἐσχάτην προβάλλουσιν ἀηδίαν και μάλιστα ποϊς Γοργείοις απαιρώς παι μειραπιωδώς έναβρύνεται παι πολυτέλεια τίς έστιν έν τοῖς τοιού. ποις παρ' αυτώ, ώς και Δημήτριος ό Φαλ. είρηκε που. Eadem verba leguntur de admir. vi dicendi in Demosth. c. 5. p. 966-967 R. - Dionys, Hal. ibid. de Platone c. 1. p. 757 R. καὶ γὰρ τὰ δύγματα διέβαλον αὐτοῦ τινες καὶ τοὺς λόγους ἐμέμιζαντο, πρώπον μὲν δ γρησιώτατος αὐτοῦ μαθητής Αριστοτελης, ἔπειτα οἱ περὶ Κηφισύδωρύν τε καὶ Θεύπομπορ καὶ Ζωίλον καὶ Ἱπποδάμαντα καὶ Δημήτριον. Hic Demetrius, si Dionysius nomina scriptorum secundum temporum ordinem enumeravit, alius est ac noster Phalereus. Sed restant plurima hujus fragmenta, quae dubium est utrum ad rhetoricam ejus pertineant an singularis libri sint de Demosthene conscripti, quem vero Diogenes La. non nominat. - Fragm. XLIII. Plutareh. vit. Demosth. c. 9: ἐπεὶ τόλμου γε καὶ Βάρσος οἱ λεχθέντες ὑπ σὐτοῦ (Demosth.) λόγοι των γραφέντων μάλλον είγον, εί τι δεί πιστεύεων Έρατοσθένει και Δημη. τοίω τῷ Φαλ. καὶ τοῖς κωμικοῖς - ὁ δὲ Φαλ. τὸν ἔμμετρον ἐκεῖκον ὅρκον ὑμόσαι ποτὲ πρὸς πὸν δήμον ώσπερ ἐνθουσιώντα: Μὰ γῆν, μὰ κρήνας, μὰ ποταμοὺς, μὰ νάματα. — Fragm. XLIV. ibid. c. 11: τοις δε σωματικοίς ελαττώμασι τοιαύτην επήγεν άσκησιν, ώς ὁ Φαλ. Δημ. ίστορεῖ, λίγων αὐτοῦ Δημοσθένους ἀκούειν πρεσβύτου γεγονύτος τὴν μὲν ἀσώφειαν καὶ πραπλότητα της γλώττης έκβιάζεσθαι καὶ διορθρούν εἰς τὸ στύμα ψήφους λαμβάνοντα καὶ ράσεις άμα λέγοντα \* τὰν δὲ φωνὰν ἐν :τοῖς δρόμοις γυμνάζεσθαι καὶ ταῖς πρὸς τὰ σιμὰ προβάσεσι διαλεγύμενον καὶ λύγους τενὰς ή στίχους άμαι τῷ πνεύματι πυκνουμένο ποοφερύμεπογ. είναι δ' αὐτῷ μέγα κάτοπτρον οίκοι καὶ πρὸς τοῦτο τὰς μελέτας ἐξ ἐναντίας ἰστάμενον περαίνων. - Fragm. XLV. ibid. c. 14: Δημοσθένης δ' οὐκ ών έν τοῖς ὅπλοις ἀξιώπιστος, ώς φησω ο Δημήτριος, οὐδὲ πρὸς τὸ λαμβάνεω παντάπασιν ἀπωχυρωμένος, άλλὰ τῷ μέν παρά Φιλίππου καὶ Μακεδονίας ἀνάλωτος ών, τῷ δ'άνωθεν ἐκ Σούσων καὶ Ἐκβατάνων έπιβατὸς χρυσίφ γεγονώς καὶ κατακεκλυσμένος, ἐπαινέσαι μὲν Ικανώτατος ἦν τὰ τῶν προγόνων παλά, μιμήσασθου δ'ούχ όμοίως. -- Fragm. XLVI. ibid. c. 11. τοῖς μὲν πολλοῖς ύπροκρινόμενος (Demosthenes) ήρεσκε θακμαστώς, οι δε γαρίεντες ταπεινον ήγουντο και άγεννές αὐτοῦ τὸ πλάσμα καὶ μαλακὸν, ών καὶ Δημ. ὁ Φαλ. ἐστεν. — Fragm. XLVII. Dionys. Hal, de admir, vi die, in Demosth, c. 53: και γαρ τα πάθη τῆς φωνῆς καὶ τὰ σχήματα σου σώματος οίς πράτιστα έξειν έμελλεν οὐ μικρῷ πόνη κατειργάσατο, καίτοι φύσει πρὸς ταύτα οὐ πάνυ εὐτυχεί χρησάμενος ὡς Δημ. ὑ Φαλ. φησι καὶ οἱ άλλος πάντες οἱ τὸν βίον αὐτοῦ συγγράψαντες. Pro καίτοι partícula causam indicans desideratur. — Cicero de petit. consul. \$1: wet saepe, quae de Demonthenis studio et exercitatione scripsit Demotrique recordere. — Fragmi: XLVIII. Philodemi Rhetor: Passages détachés des :papyrus d' Henculanum. Revue de Philologie. Paris 1845. p. 315: παρά δὲ τῷ Φαληρεί λέγεται τοῦτὸ, ποικίλον μέν αὐτὸ: (Demosthenem) ὑποκριτὴν γεγονέναι καὶ περιττὸν, οὐχ ἀπλοῦν δὲ, οὐδὲ κατὰ τὸν γενναῖον τρύπον, ἀλλ' ἐς τὸ μαλακώτερον καὶ ταπεινύτερον ἀποκλίνοντα. — Fragm. XLIX. ibid. p. 317: Πονηρόν γὰρ εἰς ὑπόκρισιν αὶ μακραὶ περίοδοι, καθάπερ καὶ παρὰ Δημητρίφ κεῖται περὶ τῶν Ἰσοκράτους. Haec ex ea parte rhetoricae, qua de Isocrate Demetrius egit, a Philodemo repetita esse videntur. — Fragm. L. Plutarch. Demosth. 28: Δημήτριος δὲ τῆς ᾿Αναξιμένους διατριβῆς μετεσχηκέναι φησὶν αὐτὸν, scil. Archiam satellitum ducem, qui ab Antipatro oratores Athenienses captare jussus Demosthenem Calaureae deprehendit eique morienti interfuit.

41. Orationes. Non solum dixisse Demetrium coram populo, sed etiam orationes scriptas reliquisse supra probare studui. Sed quot ejus orationes vel cujus argumenti fuerint, non constat. Huc refero, quoniam Rutilius Lupus exempla sua ex orationibus maxime hausisse videtur, haec verba Demetrii ab illo in Latinum translata. Fragm. LL. P. Rutil. Lupus de figur. sent. et elocut. I. 1: "Demetrii Phalerei: Nam quod beneficium tempore et cupienti datur, gratum est. Utilitas enim ac voluntas accipiendi honorem dantis facit ampliorem. At quod sero et non desideranti datur, ingratum est. Amisso enim tempore utilitatis cadit accipiendi cupiditas." Rutilius his verbis utitur exemplo prosapodoseos figurae. — Fragm. LII. ibid. II. §. 16: "Ita ut fecit Demetrius Phalerius: Nobis primum dii immertales fruges dederunt, nos quod soli accepimus per omnes terras distribuimus. Nobis majores nostri rem publicam reliquerunt, nos etiam socios nostros de servitute eripuimus. Itaque et amplissimus nobis honos ab omnibus habetur, et propter hujus honoris dignitatem superbiae nostrae nemo vestigium experitur". cf. Quintil. IX. 3. 84. Ruhnkenius legendum censet: ne vestigium reperitur. Rutilius locum illum affert vel potius a Gorgia laudatum Latine convertit, ut antitheti exemplum sit.

#### D. Scripta grammatica.

42. περι Ἰλιάδος, libri duo; commentarius, qui praecipue circa illa προβλήματα (ζητήματα, ἀπορίας) et λύσεις versatus esse videtur. Fragm. LIII. Athen. IV. p. 177 f.: Δημ. δ' ὁ Φαλ. ἐπαρίστερον τὴν τοῦ στίχου παράληψεν ἐπειπὼν καὶ τῆς ποιήσεως ἀλλότριον τοῦ, , Ἡιδει γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδέλφεον ὡς ἐπονεῖτοι, μικρολογίαν ἐμβάλλει τοῖς ἤθευτν. Οἰμαι γάρ, φησιν, ἔκαστον τῶν χαριέντων ἀνθρώπων ἔχειν καὶ οἰκεῖον καὶ φίλον πρὸς δν ἀν ἔλθοι θυσίας οὐσης, τὸν καλοῦντα μὰ περιμείνας. Causabonus recte legendum esse censet δτι μικρολογίαν κ. τ. λ. = ut qui versus restrictum et humilem fuisse heroum animum arguat. Causes cur Demetrius versum Iliad. II. 409 rejiciendum censet, certe non inepta est. Nam ille hog versu caussam declarari putat, cur Menelaus, quam-

quam non vocatus, tamen venire voluerit neque aegre tulerit, fratrem sui oblitum esse, Menelaum enim animum Agamemnonis sollicitum et curis distentum respexisse. Atqui ex Demetrii opinione Agamemnon nulla excusatione egebat, quum fratrem ad coenam non vocaret, sed ultro venturum esse exspectaret. — Fragm. LIV. Schol. ad Tzetzis Allegor. Iliad. in Cramer. anecdot. Oxon. III. p. 384. ad versum τῷ τότε ἀν ἐπόρθησε, λόγος ἐστὶν ἀστεῖος: Γραφὴν Ὁμήρου ἀστείαν ὁ Φαλ. δὲ χάριν ὀνομάζει τὸ ἀστεῖον.

43. περὶ Ὀδυσσείας libri quatuor. Fragm. LV. Eustath. ad Odyss. γ. 267 p. 126 (201): 'Ο δε Φαλ. Δημ. ιστορεί ότι Μενελαος άμα 'Οδυσσεί ελθών εις Δελφούς πρετο περί τῆς εἰς "Ιλιον στρατείας ἀγωνοθετοῦντος Κρέοντος τὸν ἐνναετηρικὸν ἀγῶνα τῶν Πυθίων, ἐν δ ενίκα Δημόδοκος Λάκων μαθητής Μυκηναίου Αύτομήδους τοῦ δι επών γράψαντος την 'Αμφιτρέωνύς τε μάχην πρὸς Τηλεβύας καὶ τὴν ἔριν Κιθαιρῶνος καὶ 'Ελικῶνος ἀφ' ὧν τὰ ἐν Βοιωτία δοη εκλήθησαν. Ήν δε, φησι, καὶ αὐτὸ, μαθητής Περιμήδους Αργείου διδάξαντος αὐτόν τε καὶ τὸν ὑηθέντα Μυκηναῖον Αὐτομήδην καὶ Λικύμνιον τὸν Βουπρασιέα καὶ Φαρίδαν τὸν Λάκωνα καὶ Πρόβολον τὸν Σπαρτιατήν. τότε δὲ Μενέλαος μὲν τη προγοία ᾿Αθηνᾶ τὸν τῆς Έλένης ὅρμον ἀνέθηκεν ἐν Δελφοῖς. ᾿Αγαμέμνων δὲ τὸν Δημόδοκον εἰς Μυκήνας ἀκολου-Θήσαι πείσας έταξε την Κλυταιμνήστραν τηρεῖν, ἐτίμα γὰρ λίαν, φησὶ, τοὺς ἀοίδους ὡς διδασχάλους τῶν τε Θείων καὶ ἀνθρωπίνων. δηλοῖ δέ, φησι, καὶ Κλυταιμνήστρα τὴν εἰς αὐτὸν τιμήν, οὐ γὰρ φονεύειν άλλ' ἀφορίζειν αὐτὸν ἀφῆκεν. Eadem fere reperiuntur in schol. antiqu. in Hom. Odyss. ed. Buttm. Berol. 1821 ad Odyss. 7. 267. Sed facile intelligitur Eustathii verba vera Demetrii esse (quod ipse per illud φησί sacpius additum indicat), sive certe accuratius esse transscripta quam in altero exemplo, in quo oratio mutata et in deterius quidem est. Welkerus (der epische Cyclus. p. 191) illa ex opere quodam Demetrii περί ποιητών esse censet, sed περί ποιητών Demetrium scripsisse Diogenes La. narrat, ubi de librorum generibus exponit, neque ille titulus in ipso singulorum librorum indice redit. Eundem illum locum Tzetzes male ac confuse excerptum reddit in schol. ad Lycophr. prolegg. - Fragm. LVI. Stob. de temperam. serm. V. lemm. 59. I. p. 154. Gaisf.: Έν τῆς Ἑρμίππου συναγωγῆς τῶν καλως αναφωνηθέντων έξ 'Ομήρου・ Δημήτριος ὁ Φαλ. εἰς σωφροσύνην Ελεγε ταῦτα ποιεῖν・ 'Ασπάσιοι λέκτροιο παλαιού Θεσμόν ίκοντο. Est versus Odyss. XXIII. 296.

44. 'Ομηρικύς.

45. περὶ ἀντιφάνους. Hic liber de Antiphane comoediarum scriptore ad literarum historiam pertinere videtur. Scripta quatuor postremo memorata id genus, quod Diogenes La. περὶ ποιητών nominat, effecisse puto.

Sequantur duo fragmenta, quae ex grammaticis Demetrii scriptis repetita esse videntur, sed certo libro assignari nequeunt. — Fragm. LVII. Mar. Victorin. p. 2468 P. L. I. c. 4. §. 95 sq. p. 25. in Gaisford. script. Lat. rei metr.: ,,Repertores literarum Cadmus ex Phoenico in Graeciam et Evander ad nos transtulerunt abcdeiklm

mopgret literas numero XVI, postez quasdam a Palamede et alias a Simonide adjectas implesse numerum XXIV grammatici, praeterea Demetrius Phalereus, Hermocrates, ex nostris autem Cincius, Fabius, Gellius tradiderunt". — Fragm. LVIII. Schol. ad Tzetsis Chil. V. 209 in Cramer. anecd. Oxon. III. p. 365: Τὸ "Αραψ γράφε μεθ 'ἐνὸς μηδὲ διπλοῦ τοῦ ρῶ μοι, Τζέτζης ὁ τοῦτο λέγων σοι· μὰ πείθου τοῖς βαναύσοις. καὶ Φαληρεὸς Δημήτριος ρητορικῆς φῆ γράφειν. Fortasse legendum est ρήτως ώς φησι γράφειν. Poeta enim Tzetzes particula ώς ita uti potuit.

#### E. Reliqua scripta Demetrii.

46. Αἰσωπείων liber unus. Qui, quum a Diogene in verbis indici librorum antecedentibus titulo λόγων Αἰσωπείων συναγωγαὶ significetur, fabulas Aesopeas a Demetrio collectas complexus esse videtur, quibus ipse fortasse suas quasdam adjecit.

47. Paeanes in Serapidem deum. Quum enim Demetrius in Aegypto oculorum morbo correptus esset, Serapis deus per somnium, ut videtur, aegrotanti medicamentum quoddam significaverat, quo usus ille sanatus est et ob hoc beneficium deum paenibus celebravit (Artemidor. oneirocrit. p. 142. II.; Diog. La. V. 5.76). De his ut bene judicemus illud movet, quod Diogenes etiam suo tempore eos cantari prodit.

48. ἐπιστολαί. Num ea, quam etiamnum habemus epistolam Demetrii ab Aristea in libello de LXX interpretum historia traditam, genuina sit, valde dubium est. Aristeas Demetrium, colloquio cum Ptolemaco rege de vertendis sacris Judacorum libris habito, ab hoc jussum esse narrat, ut in epistola de eadem re ad eum scriberet, idque Demetrium fecisse (Euseb. praepar. evang. VIII. 3). Ineptum quidem non esse, quod Demetrius regem praesentem per epistolas adeat et de ea re, de qua jam ante cum Ptolemaco coram egerit, satis apparet ex iis locis, quos affert H. Hodius de bibl. textu origin. p. 65. Sed viri docti totum libellum Aristeae suppositum esse arbitrantur, quamobrem illam epistolam veram Demetrii esse minime affirmare velim. Nihilominus epistolam adscribamus, quae invenitur et in Aristeae libro edito ab Hodio et apud Eusebium et apud Josephum (Antiquit. XII. 2. 3.), qui vero ut in reliqua Aristene narratione verba mutavit. Fragm. LIX. Euseb. praepar. evang. VIII. 2 sqq. Βασιλεί Μεγάλω παρά Δημητρίου. Προςτάξαντός σου, βασιλεί, περί των απολειφθέντων είς την συμπλήφωσιν της βιβλιοθήκης βιβλίων δπως ἐπισυναχθή καὶ τὰ διαπεπτωκύτα τύχη τῆς προςηκούσης ἐπισκευής, πεποιημένος οὐ παρέργως τὴν ἐν τούτοις ἐπιμέλειαν, προςαναφέρω σοι. Τὰ δὲ τοῦ νόμου τῶν Ἰουδαίων βιβλία σὺν ἐτέροις ὀλίγοις τισὶν ἀπολείπει. Τυγχάνει γὰρ Ἑβραϊχοῖς γράμμασι καὶ φωνῆ λεγόμενα· αμελέστερον δε και οιχ ώς επάρχει σεσήμανται, καθώς επό τών είδότων προςαναφέρεται, προνοίας γάρ βασιλικής οὐ τετίχηνεν. Δέον δὲ ἔτι καὶ ταῦθ΄ ὑπάρχειν παρά σοι διπεριβωμένα, διά το και φιλοσορωτέραν είναι και άκεραιον την νομοθεσίαν ταίτην ώς ζιν ούσαν θείην. Διο πύρρω γεγύνασιν οι τε στγγραφείς και ποιηταί και το των ιστορικών πλήθος τής επιμνήσεως των προειρημένων βιβλίων και των κατ' αιτά πεπολιτευμένων άνδρών δια το αγνήν τινα και σειινήν είναι την έν αθτοίς Θεωρίαν, Ες φησιν Έκαταζος δ'Αβ. δηρίτης. 'Εὰν οὖν φαίνηται, βασιλεῦ, χραφήσεται πρὸς τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἀρχιερέα, ἀποστείλαι τοὺς μάλιστα καλώς βεβιωκότας πρεσβυτέρους ἀνδρας καὶ ἐμπείρους τῶν κάτὰ τὸν νύμον ἐαυτών, ἀφ' ἐκάστης φυλῆς ἐξ, ὁπως τὸ σύμφωνον ἐκ τῶν πλειόνων ἐξετάσαντες καὶ λαβόντες τὸ κατά την ἔρμηνείαν ἀκριβὲς ἀξίως καὶ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς σῆς προαιρέσεως Βῶμεν εὐσήμως. Εὐτύχει διὰ παντός.

49. 'Αξηναίων καταδρομή: Fortasse Demetrius hoc libro ea, quae in Atheniensium moribus et re publica reprehensione digna viderentur, persecutus est, quum ipse ab iis injuria affectus esset.

50. περὶ ὀνείνων vel potius ὀνείρων libri quinque. Artemidor. oneirocrit. II. 44. p. 142: καίτοι Γεμινοῦ τοῦ Τυρίου καὶ Δημητριου τοῦ Φαλ. καὶ ᾿Αρτέμωνος τοῦ Μιληι σίου, τοῦ μὲν ἐν τρισὶ βιβλίοις, τοῦ δὲ ἐν πέντε, τοῦ δὲ ἐν εἴκοσι δύο πολλοὺς ὀνείρους ἀναγραψαμένων καὶ μάλιστα συνταγὰς καὶ Θεραπείας τὰς ἀπὸ Σεράπιδος δοθείσας. Demetrius a Serapide deo oculorum morbo sanatus esse dicitur, illumque et ipsum id sive credidisse sive simulavisse ex eo manifestum est, quod ob illud beneficium paeanas in Serapidem finxit. Jam verisimile est Serapidem Demetrio per somnium remedium quoddam praecepisse, quo sanus hic factus sit, quidni igitur haec res Demetrium moverit, ut omnino de somniorum veritate inquireret, quam quum ipse expertus esset, aliis quoque exemplis confirmaret?

Finem faciant duo fragmenta quibus propter nimiam ambiguitatem certum lotum inter Demetrii libros assignare dubito. Fragm. LX. Diog La. V. 5. 82; έλεγε μη μιπρον είναι μέρος τὰς ὀφρτς, δλω γοῦν ἐπισκοτήσαι δένασθαι τῷ βίω. — Fragm.LX[. Posidon. ap. Athen. VI. 233. e: τὸ μέντοιγε πολύ τούτου (τοῦ αργύρου) βαθείοις καὶ και κοπάθοις μεταλλείαις ευρίσκεται, κατά τον Φαληρέα Δημήτριον έλπιζούσης της πλεονεξίας ανάξειν επ των μυχων τῆς γῆς αὐτὸν τὸν Πλούτωνα. Χαφιεντιζόμενος γοῦν φησιν ὅτι Πολλάκις καταναλώσαντες τὰ φανερὰ τῶν ἀδήλων ένεκα διμέν έμελλον οὐκ έλαβον, δι δι είχου απέβαλον, ώσπερ αἰνίγματος τρύπον ἀτυχοῦντες. Eundem Posidonii locum Strabo III. p. 147 ita refert: Την δ' ἐπιμέλειαν φράζων την των μεταλλευύντων παρατίθησι τὸ τοῦ Φαληρέως, ὅτι φησὶν ἐκεῖνος, ἐπὶ τῶν ᾿Αττικῶν ἀργυρείων οὕτω συντύνως ὀρύττειν τοὺς ἀν-Βρώπους ώς δυ προςδοκοῦντας αὐτὸν ἀνάξειν τὸν Πλούτωνα — τὸν δὲ λόγον οὐ τὸν αὐτου είναι τουτόν ποτε τοις 'Αττικοίς, άλλ' έκεινος μέν αἰνίγματι ἐοικέναι την μεταλλείαν. σσα μέν γαρ ανελαβον, φησίν, ούα είχον, σσα δε είχον απέβαλον. Ultima verba, quibus aenigma continetur, librarii manu depravata videntur, quum conveniat cum Athenaeo Diodorus V. 37 p. 359, ubi haec leguntur: μεγάλην δέχει παραλλαγήν τὰ μέταλλα ταῦτα συγκρινύμενα τοῖς κατὰ τὴν ᾿Αττικήν. ἐκεῖνα μὲν γὰρ οἱ μεταλλεύοντες καὶ πρός ταῖς ἐψγασίαις μεγάλας προϊέμενοι δαπανὰς, ἃ μὲν ἥλπισαν ἐνιύτε λαβεῖν οὐκ ἔλαβον, ἃ δὲ εἶχον ἀπέβαλον. Casaubonus: "Aenigma illud Demetrius in animo habebat, quod in Homeri vita, quae Herodoto auctori tribuitur, his verbis comprehensum legitur (c. 35. p. 760 Wessel.): "Ασσ' έλομεν λεπύμεσθα, ἀ δ'ούγ έλομεν φερύμεσθα, ubi si solutionem aenigmatis cognoveris, scil. de pediculis captis et non captis, facile intelliges Demetrium, cum verba illa in Athenaeo dicens simul aenigmatis praedicti eos admoneret, gravius aliquid, quam quod verba sonabant, dicere et amarius irridere eos voluisse." Illud aenigma pueri piscatores Homero solvendum proposuerunt et nescienti ita explanaverunt, se quum pisces capere non potuissent, consedisse in litore et pediculos de capite legisse, eorum autem quot cepissent, se abjecisse, quot non cepissent, domum retulisse. At hujus piscatorum aenigmatis cum Demetrii verbis similitudo fere nulla est, nisi forte rem ita expediamus. In verbis Demetrii nulla quidem aenigmatis ipsius, sed totius narrationis similitudo inest. Ut enim pueri, quod volebant, pisces capere non poterant, quod vero habebant, pediculos, abjiciebant, ita Athenienses argentum quod quaerebant non accipiebant, sed quas habebant opes perdebant. Quae interpretatio quum arcessita videatur, equidem Demetrium aliud aenigma quam illud pediculare denotasse existimo.

## SCHULNACHRICHTEN.

#### I.

#### Lehrverfassung.

#### A.

Übersicht der von Ostern 1849 bis dahin 1850 behandelten sprachlichen und wissenschaftlichen Unterrichtsgegenstände.

#### Classis Prima.

Wöchentlich 32 Lehrstunden. Ordinarius Dr. Eysell.

- 1. Griechisch, i. S. 6 St. w. a) Sophocles Oedipus Rex, 2 St. w. Dr. Blackert; b) Thucydides de B. P. I, 3 St. w.; c) Grammat. nach Kühner §. 313 326; alle 14 Tage ein Exercit. Dr. Eysell.
  - I. W. 6 St. w. a) Sophocles Oedipus Colon. 2 St. w. Dr. Blackert; b) Plato's Crito, Laches 3 St. w. c) Grammat. nach Kühner v. §. 326 bis Ende nebst Exercit. 1 St. w. Dr. Eysell.
- 2. Lateinisch, i. S. 9 St. w. Horat. Od. III. u. IV. mit Auswahl, 2 St. w. b) Tacit. Germania, alsdann Tacit. Annal. Libr. I., 4 St. w. c) Lat. Exercit., freie Aufsätze und Sprechübungen 3 St. w. Director Dr. Schiek.
  - I. W. 9 St. w. a) Horat. Ep. ad Pisones, 2 St. w.; b) Cicero de Orat. Libr. I. Tacit. A. Libr. II, 1—30; 4 St. w.; c) Lat. Exercit. und freie Aussätze über erklärte Pensa und freie Vorträge, 3 St. w. Director Dr. Schiek.

3. Deutsch, i. S. 3 St. w. Erklärung des Götz v. Berlich. und der Iphigenie von Göthe; deutsche Aufsätze und Declamirübungen. Dr. Eysell.

1. W. 3 St. w. Deutsche Literargesch. nach Pischon v. Anf. bis §. 66. Niebelungenlied, Aufsätze und Declamirübungen. Dr. Eysell.

4. Französisch, i. S. 2 St. w. Lectüre Henri III et sa cour, p. Alex. Dumas; Grammat. nach Müller p. 762-787 und Exercit. Dr. Lobe.

I. W. 2 St. w. a) Lecture Montesquieu. Considerations sur les causes de la grandeur des Romains v. Anfang bis XIII. incl. nebst auserles. Gedichten aus Graesers Antholog. b) Grammat. u. Exercit. nach Müller §. 786—829. Dr. Lobe.

5. Hebräisch, i. S. 2 St. w. Grammat. vom Anf. und Lecture nach Gesenius Leseb. v. Anf., mit den Geübteren von p. 24 an. Dr. Bunte.

I. W. 2 St. w. und zwar in der 1. St. Anfangsgründe und Lectüre nach Gesenius Leseb. pag. 36-41 incl., in der andern St. die Lehre vom Verb. ausführlich behandelt und Gesen. p. 42-55 gelesen Dr. Bunte.

6. Religionslehre, i. S. 2 St. w. Christliche Glaubens- und Sittenlehre nach Petri, 2 Th. Dr. Blackert.

I. W. 2 St. w. Christliche Kirchengeschichte, nach Petri, bis auf die Reform. Dr. Blackert.

7. Geschichte, i. S. 3 St. w. Neueste Geschichte nach Schmidt. Dr. Blackert,

I. W. 3 St. w. Alte Geschichte nach Schmidt; Geschichte des Orients und Griechenlands Dr. Blackert.

8. Physik, i. S. 2 St. w. Lehre von der Lust und vom Lichte. Dr. Kohlrausch.

I. W. 2 St. w. das Wesentlichste aus der Lehre vom Magnetismus und von der Electricität, nach Müllers Grundriss, Anfangs Dr. Kohlrausch, hernach Praktik. Heermann.

9. Mathematik, i. S. 2 St. w. Erstes Quartal. Arithm. Gleichungen; zweites Quart. Trigonometrie. Dr. Kohlrausch.

I. W. 3 St. w. Erstes Quartal Repetit. der Arithmet.; zweites Quartal Repetit. der Geometrie. Anfangs Dr. Kohlrausch, hernach Praktikant Heermann.

#### Classis Secunda,

Wöchentlich 30 Lehrstunden. Ordinarius Dr. Blackert.

1. Griechisch, i. S. 6 St. w. a) Homer Iliad. Libr. X. XI. XII. 2 St. w. Pf. Meurer; b) Lucian's Timon, 2 St. w.; c) Griech. Grammat. nach Kühner und Exercit. 2 St. w. Dr. Blackert.

I. W. 6 St. w. a) Homer Iliad Libr. XIII bis XVI. 2 St. w. Pf. Meurer; b) Herodot mit Auswahl, 2 St. w.; c) Gr. Grammat. nach Kühner, die Lehre vom einfachen Satze, — und Exercit. nach Franke; 2 St. w. Dr. Blackert.

2. Lateinisch, i. S. 8 St. w. Virgil Aen. Libr. III. 2 St. w. Director Dr. Schiek; b)

Cicero's Rede pro Roscio Amer. 4 St. w.; c) Grammat. nach Zumpt; Syntaxis ornata v. A. bis §. 712, und Exercit. nach Seyffert. 2 St. w. Dr. Eysell.

I. W. 8 St. w. a) Virgil Aen: Libr. IV., 2 St. w, Director Dr. Schiek. b) Livius Libr. XXI. und XXII. 4 St. w.; c) Grammat. nach Zumpt von §. 712 bis Ende, 1 St. w. und Exercit. 1 St. w. nach Seyffert. Dr. Eysell.

3. Deutsch, i. S. 3 St. w. Lectüre nach Ph. Wackernagel und deutsche Aufsätze. Dr. Blackert.

I. W.3 St. w. Lect. nach Wackernagel's Auswahl; Grammat. nach Vilmar und Metrik nach des Lehrers Grundzügen, 2 St. w. nebst Aufsätzen und Declamirübungen abwechselnd 1 St. w. Dr. Blackert.

4. Französisch, i. S. 2 St. w. Lectüre nach Scribe's Avant, Pendant et Après, Gedichte aus Gräs. Anthol. und Grammat. nach Müller §. 701-770, nebst Exercit. Dr. Lobe.

I. W. 2 St. w. Lectüre, Mignet's Histoire de la revolution française, Introduction — Cap. III. und einige Gedichte aus Gräser's Anthologie, nebst Exercit. und Grammat. nach Müller §. 776—820 Dr. Lobe.

5. Religionslehre, i. S. 2 St. w. Einleitung in das neue Testam. Dr. Blackert.

I. W. 2 St. w. Erklärung der Evangelien, 1. Hälfte. Dr. Blackert.

6. Geschichte, i. S. 2 St. Griechische Geschichte nach Sander, Dr. Boclo.

I. W. 2 St. w. Römische Geschichte, nach Sander's Grundriss. D. Boclo.

7. Geographie, i. S. 2 St. w. Africa und Amerika nach Volger. Dr. Boclo.

I. W. 2 St. w. Geograph. Europa's, mit Ausschl. von Russland. Dr. Boclo.

8. Physik, i. S. 2 St. w. comb. mit Tertia R. Lehre von der Electricität. Dr. Kohlrausch.

I. W. 2 St. w. comb. mit Tertia R. Das Wichtigste aus der Lehre vom Gleichgewicht, nach Müller's Grundr. Abschn. I. und II., Anf. Dr. Kohlrausch, hernach Prakt. Heermann.

9. Mathematik, 3 St. w. Erstes Quartal. Arithm. die 4 ersten Cap. nach Ohm; zweites Quart. Geometrie, nach Ohm Cap. 1-4. Dr. Kohlrausch.

I. W. 3 St. w. Erstes Quart. Arithmetik nach Ohm, Cap. IV — VII. incl.; zweites Quart. Trigonometrie Anf. Dr. Kohlrausch, hernach Prakt. Heermann.

#### Classis Tertia.

#### A. Gymnasialis.

Wöchentlich 30 Lehrstunden. Ordinarius Pf. Meurer.

1. Griechisch, i. S. 6 St. w. a) Homer Odyss. Libr. XVI, 2 St. w. Dr. Bunte; b) Xenoph. Anabas. I, 1—7, 2 St. w. c) Grammat. nach Kühner §. 111 bis zur Syntax und Exercit. 2 St. w. Pf. Meurer.

I. W. 6 St. w. a) Lecture Homer Odyss. XVII, und Einübung d. deutschen Hexameter, 2 St. w. Dr. Bunte; b) Xenoph. Anab. Libr. I, Cap. 7, §. 99—H, Cap. 3, 2 St. w., c) Grammat. nach Kühner's Elementargr. von §. 104 bis Synt. und Exercit. Pf. Meurer.

2. Lateinisch, i. S. 8 St. w. a) Ovid Metamorph. XII, 210—750, 2 St. w. Prakt. Herwig, b) Caesar de B. G. VII, 53 bis zu Ende, 3 St. w.; c) Grammat. nach Zumpt §. 600 bis zur Syntax. Ornat. und wöchentl. Exercit. nach Spiess, 3 St. w. Pf. Meurer.

I. W. 8 St. w. a) Ovid Metamorph. mit Auswahl von Stücken aus Libr. XIII, XV, I. Anf. Prakt. Herwig, hernach Dr. Klingender; b) Caesar B. Civil. vom Anf. bis II, 13, 3 St. w.; c) Grammat. nach Zumpt §. 362—493 und Exercit. nach Spiess, 3 St. w. Pf. Meurer.

3. Deutsch, i. S. 2 St. w. Lecture nach Bach (mittl. Lehrst. 2. Abth. p. 212 - 250, Declamirubungen, sowie d. Aufsütze. Dr. Bunte.

I. W. 2 St. w. Lecture nach Bach's mittl. Lehrst. 2. Abthl. pros. Th. 250, 225, 60; und poet. Th. 60, 223, 225, in Verbind. mit Declamirüb. und alle 14 Tage 1 deutsch. Aufs. Anf. Dr. Bunte, hernach Dr. Klingender.

4. Französisch, i. S. 2 St. w. comb. mit Tertia Real. Lect. nach Müller's Leseb. V Historische Stücke; sowie Grammat. nach Müller §. 86 — etc. nebst Exercit. Dr. Lobe.

I. W. 2 St, w. comb. mit Tertia R. Lectüre Charles XII, Livr. I u. II, nebst Exercit. nach Müller §. 86—121. Dr. Lobe.

5. Religionslehre, i. S. 2 St. w. comb. mit Tertia Real. nach Kell §. 47-69 Pf. Meurer.

I. W. 2 St. w. comb. mit Tert. R. nach Kell, 2. Hauptstück vom 3. Art. bis zu Ende. Pf. Meurer.

6. Geschichte, i. S. 2 St. w. Allg. Geschichte nach Poelitz von Carl V bis zu Ende. Dr. Boclo.

I. W. 2 St. Allgem. Geschichte nach Poelitz, vom Anf. bis Cyrus. Dr. Boclo.

7. Seographie, i. S. 2 St. w. Allgemeine Einleitung. Dr. Boclo.

I. W. 2 St. w. Erdbeschreibung Europa's. Dr. Boclo.

8. Naturgeschichte, i. S. 1 St. w. comb. mit Tertia R. die niedern Thiere, nach Lüben. Cl. V. Prakt. Heermann.

I. W. 1 St. w. comb. mit Tertia R. theils Fortsetz. der Beschreib. der niedern Thiere, von Classe 7 an, theils Einleitung zur Beschr. der höhern Thiere und Beschr. des menschlichen Körpers nach Lüben. Prakt. Heefmann.

9. Mathematik, i. S. 3 St. comb. mit Tertia R. Erstes Quartal. Arithmetik. Die 2 ersten Cap. nach Ohm. — Zweites Quartal. Geometrie, nach Ohm Cap. I — II. Dr. Kohlrausch.

I. W. 3 St. w. comb. mit Tertia R. Erstes Quart. Proportionen, Decimalbrüche,

Quadratwurzeln; Zweites Quart. Geometrie nach Ohm Cap. III und IV, Anf. Dr. Kohlrausch, hernach Prakt. Heermann.

## B. Tertia Realis.

Wöchentlich 31 Lehrstunden. Ordinarius Pf. Meurer.

- 1. Lateinisch, i. S. 2 St. w. Ovid Metamorph. comb. mit T. G. (Siehe vorher.)

  I. W. 2 St. w. comb. mit Tert. G. (Siehe vorher.)
- 2. Deutsch, i. S. 3 St. w. wovon 2 St. comb. mit Tertia G. (siehe vorher) und 1 St. comb. mit Quarta R. Geschäftsstyl nach Gockel. Pf. Meurer.

I. W. 3 St. w. wovon 2 in Verb. mit Tert. G. (siehe vorher) und 1 St. comb. mit Quart. R. Vorbereit. Uebungen im Disponiren und zwar mit zu Grunde gelegten Musterstücken und Geschäftsbriefe nach Gockel. Anf. Pf. Meurer, hernach Dr. Klingender.

3. Französisch, i. S. 4 St. w. nämlich 2 St. mit Tertia G. comb. (siehe vorher) und 2 St. besonders. Lecture und Exercit. nach Ahn. Dr. Lobe.

I. W. 4 St. w. wovon 2 St. comb. mit Tertia G. (siehe vorher) und 2 St. besonders. Ahn's Grammat. §. 134—142; Lecture nach Ahn's Leseb. Cap. II, und Exercit. Dr. Lobe.

4. Englisch, i. S. 2 St. w. Grammat. nach Steup §. 337 — 369, und Exercit.; Lecture nach Vogel's Lesebuch. Dr. Lobe.

I. W. 2 St. w. Grammat. und Exercit. und Briese nach Steup §. 353 — 363; und Lecture nach Vogels: Tales und Stories und 1 Act von Cumberland's West Indian. Dr. Lobe.

5. Religions lehre, i. S. 2 St. w. comb. mit Tertia G. (siehe vorher.)

Ebenso im Winter wie im Sommer.

6. Geschichte, i. S. 2 St. w. Neuere Geschichte von Entdeckung Amerika's bis auf Peter d. Gr. nach Kapp. Praktik. von Dalwigk.

I. W. 2 St. w. Neuere Geschichte nach Kapp. Deutsche Kaiser von 1658 bis zu Ende. Repetition. Praktik. von Dalwigk.

7. Geographie, i. S. 2 St. w. Politische Geogr. Englands, nach Roon. Praktik. von Dallwigk.

I. W. 2 St. w. Geographie nach Roon, III Lehrst. vom Anfang his zu den romanisch griechischen Staaten Europa's. Praktik. von Dalwigk.

8. Naturgeschichte, i. S. 1 St. w. comb. mit Tertia G. (siehe vorher) und 1 St. w. comb. mit Quarta R. Botanik. Praktik. Heermann.

I. W. 1 St. comb. mit Tertia G. (siehe vorher) u. 1 St. comb. mit Quarta R. Oryctognosie und Geognosie nach Lüben. Praktik. Heermann.

9. Mathematik, i. S. 5 St. w. nämlich 3 St. comb. mit Tertia G. (siehe vorher) und 2 St. besonders Rechnungen des gemeinen Lebens. Praktik. Heermann.

I. W. 5 St. w., nämlich 3 St. comb. mit Tertia G. (siehe vorher) und 2 St. besonders. Kaufmännische Rechnungen. Anfangs Praktik. Heermann, hernach Pf. Meurer.

## Classis Quarta.

## A. Gymnasialis.

Wöchentlich 31 Lehrstunden. Ordinarius Dr. Bunte.

1. Griechisch, i. S. 4 St. w. theils Formenlehre bis zu den Verbis auf μ, theils Lectüre und Exercit. nach Wensch und Schmidt. Dr. Eysell.

I. W. 4 St. w. Dasselbe bei demselben Lehrer.

2. Lateinisch, i. S. 8 St. w. theils Formenlehre und Syntax §. 380—548 nach Siberti, theils Lecture des Cornel. Nep. (Thrasybul, Conon u. Dion) und der Chrestomathie von Franke pag. 23—28, Exercit. nach Spiess. Dr. Bunte.

I. W. 8 St. w. Lat. Formenlehre und Synt. (§. 548-788) nach Siberti, 5 St. w., sowie Lecture d. Cornel. Nep. Iphicrates, Chabrias, Timoth u. Datames bis cap. 5, und lat. Exercit. nach Spiess 3 St. w. Dr. Bunte.

3. Deutsch, i. S. 3 St. w. Lectüre nach Bach (mittl. Lehrst. 1. Abth.) v. Anf. bis p. 43, nebst Declamirübungen, und deutsche Aufsätze. Dr. Bunte.

I. W. 3 St. w. theils Lecture nach Bach's mittl. Lehrst., 1. Abth. p. 44-88, theils Memorirubungen und Aufsätze. Dr. Bunte.

4. Französisch, i. S. 2 St. w. Grammat. nach Müller §. 69-77, und Exercit., Lecture nach Ahn's Leseb. Curs. I. St. 22 etc. Dr. Lobe.

I. W. 2 St. w. Grammat. und Exercit. nach Müller vom Anf. bis §. 70 u. Lektüre nach Ahn's Leseb. C. II. Anecdoten. Dr. Lobe.

5. Religionslehre, i. S. 2 St. w. nach Kell §. 47 bis zu Ende. Pf. Meurer.

I. W. 2 St. w. nach Kell. Erklärung der Gebote vom 3-7. Anf. Pf. Meurer, hernach Dr. Klingender.

6. Geschichte, i. S. 2 St. w. Allgemeine Geschichte nach Kapp's Leitfaden, von August bis auf Rudolph v. Habsburg. Dr. Boclo.

I. W. 2 St. w. Allg. Gesch. nach Kapp von Rudolph von Habsburg bis Ende. Dr. Boclo.

7. Geographie, i. S. 2 St. w. Geogr. von Europa mit Ausschl. von Deutschland, nach Volger. Dr. Boclo.

I. W. 2 St. w. Geograph. von Deutschland, nach Volger Dr. Boclo.

8. Naturgeschichte, i. S. 1 St. w. die niedern Thiere bis zur Klasse 7, nach Lüben. Praktik. Heermann.

I. W. 1 St. w. Beschreibung der niedern Thiere von Klasse 7-10. Praktik Heermann.

9. Mathematik, i. S. 3 St. w. Erstes Quartal. Arithmetik nach des Lehrers Grundzügen von Cap. 1-5; zweites Quartal. Elemente der Geometrie. Dr. Kohlrausch.

I. W. 3 St. w. Erstes Quart. Arithmet. nach des Lehrers Grundzügen von Cap. 5 an; zweites Quartal. Anfänge der Geometrie. Anf. Dr. Kohlrausch, hernach Praktik, Heermann.

## B. Quarta Realis.

Wöchentlich 31 Lehrstunden. Ordinarius Dr. Bunte.

1. Lateinisch, i. S. 3 St. w. Lecture Cornel. Nep. (siehe vorher) und Formenlehre Dr. Bunte.

I. W. 3 St. w. im ersten Quartal wie im S. mit Quarta G. comb. (siehe vorher) Dr. Bunte, im zweiten Quartal getrennt. Formenlehre. Numeralia, Pronomina, regelmässige und anomale Verba; so wie Lectüre Cornel. Nep. Timotheus u. Datames. Dr. Klingender.

2. Deutsch, i. S. 4 St. w. nämlich 3 in Verbindung mit Quarta G. (siehe oben) und 1 St. in Verbindung mit Tertia Real. — Geschäftsstyl. Pf. Meurer.

I. W. 4 St. w. wie im Sommer; nur trat im zweiten Quartal Dr. Klingender als Lehrer ein (siehe oben Tert. R.)

3. Französisch, i. S. 4 St. w. wovon 2 St. in Verbindung mit Quarta G. (siehe oben) 2 St. jedoch besonders Einübung der Grammat. nach Ahn. §. 67 etc. Dr. Lobe.

I. W. 4 St. w. und zwar 2 St. mit Quarta G., wie im Sommer und 2 St. besonders. Grammat. nach Ahn, vom Anf. bis zu den Pronoms; daneben Discours und Exercit. Dr. Lobe.

4. Englisch, i. S. 2 St. w. Anfangsgründe und Übersetzungsversuche nach Steup. Dr. Lobe.

I. W. 2 St. w. Anfangsgründe nach Steup, vom Anf. bis §. 140, Lectüre nach Steup's Leseb. St. 11 — 20 — 21 — 26 und Exercit. Dr. Lobe.

- 5. Religionslehre, i. S. u. W. 2 St. w. comb. mit Quarta G. (siehe oben)
- 6. Geschichte, i. S. 2 St w. Mittlere Gesch., von den Kreuzzügen an; sodann die alte Gesch., kurz repetirt. Praktik. von Dalwigk.

I. W. 2 St. w. Geschichte nach Kapp von der Ausbreit. des Christenthums durch Bonif. bis zu den Hohenstausen. Ans. Praktik. von Dalwigk, hernach Dr. Klingender.

7. Geographie, i. S. 2 St. w. Über die Gestalt der Erde, dann Beschreibung von Europa. Praktik. von Dalwigk.

I. W. 2 St. w. Geographie Asiens nach Roon's 1. Lehrst. Prakt. v. Dalwigk.

8. Naturgeschichte, i. S. 2 St. w. wovon die 1. Stunde in Verbindung mit Quarta G. (siehe oben) die andere in Verbindung mit Tertia R. Botanik. Prakt. Heermann.

I. W. 2 St. w. nämlich I St. comb. mit Quarta G., wie im Sommer, die andere Stunde comb. mit Tertia R. Das wichtigste Stück aus der Oryctognosie und Geognosie. Praktik. Heermann.

9. Mathematik, i. S. 5 St. w. wovon 3 comb. mit Quarta G. (siehe vorher) und 2 getrennte Stunden. Praktisches Rechnen, nach Koppe, von §. 13 etc. Praktik. Heermann.

I. W. 5 St. w. und zwar 3 Stunden comb. mit Quarta G., wie im Sommer, und 2 Stunden getrennt. Einfache, zusammengesetzte und umgekehrte Regeldetri, Zins-Rabatt- und Disconto Rechnung, nach Koppe. Praktik. Heermann.

#### Classis Quinta.

Wöchentlich 28 Lehrstunden. Ordinarius Dr. Boclo.

1. Lateinisch, i. S. 8. St. w. nämlich 4 Stunden Formenlehre bis zu den unregelmässigen Verbis und Syntax Cap. 82-87, 1. Stunde Exercit. nach Ellendt's Lehrbuch. Praktik. Herwig.

I.W. 8 St. w. Formenlehre bis zu den unregelm. Verbis incl. 2 St.w.; Syntax d. Dat., Genit. und Ablat.; 2 St. w., Lectüre nach Ellendt's Lehrb. S. 5—27, S. 90—108, und Exercit. Praktik. Herwig.

2. Deutsch, i. S. 3 St. w. Lecture nach Bach: untere Lehrst. 1. Abth. von Anf. bis S. 39, Memoriren und erzählende Aufsätze. Dr. Bunte.

I. W. 3 St. w. Lecture nach Bach (untere Lehrst. 1. Abth.) von S. 39-70, Memoriribungen und d. Aufsätze. Dr. Bunte.

3. Französisch, i. S. 2 St. w. Elemente nach Ahn's Grammat. mit Versuchen im Übersetzen in und aus dem Deutschen. Praktik. von Dalwigk.

I. W. 2 St. w. Element. Leseübungen, Auswendiglernen von Wörtern, Einübung der Declinat. u. Conjugat. mit Einschl. der Hülfsverba; Uebersetzungsversuche. Anf. Praktik. von Dalwigk, hernach Dr. Klingender.

4. Religionslehre, I. S. 2 St. w. Biblische Geschichten nach Kell, von David bis Saul. Dr. Boclo.

I. W. 2 St. w. Biblische Geschichten nach Kell, vom Tode Saul's bis zum babylonischen Exil. Dr. Boclo.

5. Geschichte, 2 St. w. Biographische Skizzen aus der alten Gesch. vom Anf. bis zu Alexander d. Gr., nach Seemann. Praktik. von Dalwigk.

I. W. 2 St. w. Biographische Skizzen von den Kämpsen der Römer mit den Germanen unter Augustus bis zur Völkerwanderung. Attila. Untergang des weströmischen Reiches. Ans. Praktik. von Dalwigk, hernach Dr. Klingender.

6. Geographie, I. S. 2 St. w. Beschreibung des Kurhessischen Staates. Dr. Boclo.

I. W. 2 St. w. Allg. Einleit. in die Geograph., nach Volger's Leits. Dr Boclo.

- 7. Naturgeschichte, i. S. 1 St. w. die Krustenthiere, nach Lüben. Praktik. Heermaun.
  - I. W. 1 St. w. Beschreibung einzelner wirbelloser Thiere. Prakt. Heermann.
- 8. Mathematik, i. S. 4 St. w. Einübung der 4 Species in benannten Zahlen und Brüchen. Praktik. Heermann.
  - I. W. 4 St. w. Rechnungen mit benannten Zahlen und Brüchen, verbunden mit Kopfrechnen. Praktik. Heermann.

**B**.

## Technische Lehrfächer.

- 1. Schönschreiben im Sommer und Winter in Tertia G. 1 St. w.; in Tertia R. 2 St. w.; in Quarta G. und R. 2 St. w. gemeinsam; in Quinta 2 St. w. ZL. Storck.
- 2. Zeichnen im Sommer u. Winter in Tertia G. 1 St. w.; in Tertia R. 2 St. w.; in Quarta G. 2 St. w.; in Quarta R. 3 St. w.; in Quinta 2 St. w. ZL. Storck.
- 3. Gesang im Sommer und Winter 2 St. w. für die Elemente, 4 St. w. für die einzelnen 4 Stimmen. Musiklehrer Volckmar und Kapmeier.
- 4. Gymnastik. Während des Sommers zweimal in jeder Woche von 6-8 Uhr, später von 5-7 Uhr Turnübungen. ZL. Storck und Praktik. Schorre. Schwimmfibungen 4 mal in der Woche, unter Leitung von ZL. Storck. u. Prakt. Dalwigk.

# II.

# Chronik des Gymnasiums

Im zu Ende gehenden Schuljahre von Ostern 1849 bis dahin 1850 wurden die Schulen nach Prüfung der zur Aufnahme Angemeldeten am 16. April 1849 eröffnet und am 20. März 1850 mit Entlassung der zur Universität Abgehenden und mit Bekanntmachung der neuen Klassenordnung geschlossen. Der Gang des Unterrichst erlitt während des Sommerhalbjahrs keine, aber im Winterhalbjahr einige Störung im mathematischen Lehr-

fache durch den Wechsel der Lehrer dieses Faches. Denn durch Allerhöchtes Rescript vom 5. Octbr. 1849 wurde der bisherige Lehrer der Mathematik und Physik, Dr. Rudolph Hermann Kohlrausch, welcher seit Juli 1835 an der hiesigen Schule mit anerkanntem Pflichteiser und erfolgreicher Thätigkeit gewirkt hatte, an die höhere Gewerbschule in Cassel versetzt und an dessen Stelle dahier durch ein Allerhöchstes Rescript vom 11. Octbr. 1849 Dr. Julius Hartmann, bisdahin Lehrer der Mathm. am Gymn. in Marburg, mit Beibehaltung seiner Besoldung ernannt, welcher jedoch in Folge des anfänglich bis Weihnachten erstreckten, hernach auf den Grund des von ihm nachgewiesenen Krankheitszustandes verlängerten Urlaubs sein neues Amt noch nicht angetreten hat, weshalb die ihm zusallenden Lehrstunden theils, und so weit es anging, von dem Candidaten des mathematischen Lehramtes, Praktik. Heer mann, theils von andern Lehrern mussten übernommen werden. Die Pfingstferien dauerten vom 26—30 Mai, die Sommerserien vom 2—23 Juli.

Die Geburtstagsseier Sr. Königl. Hoheit, des Allerdurchlauchtigsten Kursursten, wurde am 20. August von Lehrern und Schülern begangen. Die Festrede hielt Dr. Blackert.

Um ausnahmsweise Zulassung zur Maturitätsprüfung auf Michaelis hatten zwei Primaner, Georg Christ. Hermann Berkenbusch aus Rinteln und Friedrich Baldewein aus Rinteln, nachgesucht und waren, jener durch Beschluss des Lehrercollegiums vom 23. Juni, dieser durch Beschluss Eines hohen Ministeriums des Innern vom 14. Juli zur Prüfung zugelassen worden. Das schriftliche Examen fand in den Tagen vom 27. August bis zum 1. Sptbr, das mündliche Examen am 14. Septbr. statt.

Am 23. Septb. feierten die Lehrer und Schüler das heilige Abendmahl.

Am 24. und 25. Septb. wurden die Classenprüfungen angestellt und am 26. Septbr., nach Entlassung der zur Universität Übergehenden, die halbjährigen Versetzungen der Schüler und die neue Classenordnung bekannt gemacht.

Nach Ablauf der 14tägigen Herbstserien wurden die zur Aufnahme in das Gymnasium Angemeldeten am 15. Octbr. geprüft und am Tage darauf der Wintercursus begonnen.

Durch Allerhöchste Entschliessung vom 13 November wurde der Lehrer an der Realschule und d. Progymnasiums in Schmalkalden, Dr. Wilh. Klingender, mit einem jährlichem Gehalte von 600 Rthlr. als ordentlicher Lehrer am hiesigem Gymnasium angestellt. Er trat seine Stelle bald nach Beginn des neuen Jahres an.

Die Weihnachtsferien dauerten vom 24. Dechr. bis zum 3. Januar. Unter Theilnahme eines zahlreichen Publikums wurde auch dieses Mal die Sylvesterseier begangen, indem abwechselnd mit Clavierspiel und Gesangstücken, welche der ganze Chor oder die Liedertasel der Schüler vortrug, Redeversuche über "die Hoffnungen die auf Erfüllung rechnen dürsen: und "über die Segnungen des Fleisses, " von zwei Primanern gemacht, von einem dritten aber die Hinfälligkeit des Irdischen in einem Dichtungsversuche behandelt wurde.

Der Maturitätsprüfung unterzogen sich 3 Primaner, Louis August Propping aus Exten, Friedr. Ernst Ludwig von Starck aus Cassel und Carl Julius Wilh. Weiss

aus Hosgeismar, von denen die zwei ersten den 2 jährigen Cursus in der Prima zu vollenden im Begriff waren, der lestzte aber im 3. Semester die Prima besuchte, jedoch ausnahmsweise durch Beschluss des Lehrercollegiums zugelassen wurde. Die schriftliche Prüfung wurde am 18. Febr. und den 4 folgenden Tagen, die mündliche dagegen am 1. März vollzogen.

Durch Beschluss Eines hohen Ministeriums des Innern vom 29. Octbr. 1849 zur Nr. 11,541 wurden auf den Grund der von der Ober-Schul-Commission in dem erweiterten Plenum für Gymnasia lingelegenheiten abgegebenen Gutachten mehrere Abäuderungen im Gymnasialunterricht festgesetzt und u. A. auch nachfolgendes verfügt:

1. Die Dauer des vollständigen Gymnasialunterrichts ist auf 9 Jahre zu bemessen, und diese sind über 6 Klassen so zu vertheilen, dass auf jede der 3 obern zwei Jahre kommen. An denjenigen Gymnasien, welche nicht auf einen vollständigen Cursus von 6 Klassen berechnet sind, ist die Zeitdauer ihrer einzelnen Klassen mit dem vorstehenden Massstabe in Übereinstimmung zu bringen.

2. Es sind künftig an allen Gymnasien jährige Curse einzuhalten, wonach die Aufnahme neuer Schüler und die Versetzung in höhere Ordnungen und Klassen nur einmal jährlich, zu Ostern, und nur ausnahmsweise ausser dieser Zeit Statt finden kann.

3. Wer in die 6. Klasse eines Gynas, eintreten will, muss in der Regel das 9. Lebensjahr zurückgelegt haben. Die Vorkenntnisse welche für diese Klasse verlangt werden, sind: a) Fertigkeit im deutlichen und, nach Verhältniss dieser Altersstufe, ausdruksvollen Lesen und im Schreiben deutscher und lateinischer Schrift; b) Fähigkeit, eine kurze Geschichte schriftlich und mündlich ohne allzugrobe Fehler nachzuerzählen; c) Fähigkeit im Rechnen der vier Spezies mit ganzen Zahlen; d) Kenntniss biblischer Geschichte etc. etc.

Durch hohen Ministerialbeschluss vom 22. Novbr. 1849 zur Nr. 13,547 wurde unter Beifügung neuer Dienstanweisungen für die Directoren und Lehrer der Gymnasien und eines Regulativs für die Abhaltung der Lehrer-Conferenzen, verordnet, dass die genannten Dienstvorschriften statt der bis dahin gültigen so fort in Kraft treten sollen und das durch Ministerialbeschluss vom 18. Oethr. 1836, Nr. 9757 P. D. I. für die ordentlichen Lehrer und Hülfslehrer der Gymnasien ergangene Verbot, Schüler der Anstalt als Pensionäre in ihr Haus aufzunehmen, zurückgezogen sei.

# III.

# Statistische Übersicht,

## A. Lehrer.

Das Lehrercollegium besteht gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern.

### Ordentliche Lehrer.

Dr. August Schiek, Director.

Dr. Ludwig Boclo, Ordinarius in V.

Dr. Georg Lobe.

Dr. Georg Blackert, Ordinar. in II und Bibliothekar der Gymnasial Bibliothek.

Dr. G. Friedr. Eysell, Ordinar. in I.

Pf. Wilh. Herm. Meurer, Ordin. in III und Bibliothekar der Schülerbibliothek.

Dr. Iulius Hartmann, Lehrer der Mathematik und Physik.

Dr. Wilhelm Klingender.

## Beauftragter Lehrer.

Dr. Bernhard Bunte.

#### Ausserordentliche Lehrer.

Zeichnen - und Schreiblehrer Georg Heinrich Storck. Gesanglehrer. Organist Adam Valentin Volckmar und Cantor Kapmeier.

### Praktikanten.

Adolph Heermann. Theodor Herwig. Reinhard von Dalwigk.

## B. Schüler.

Nach bestandener Maturitätsprüfung gingen zwei Primaner zu Ostern 1849 zur Universität über.

1) Aug. Christ, Joh. Sostmann aus Rinteln, luther. Conf., 17 Jahre alt, 81/2 Jahr Schüler des Gymnas., 2 Jahre Schüler der Prima, mit einem Zeugniss Nr. I, sehr gut vorbereitet, welcher Theologie;

2. Adolph Georg Schilling aus Rinteln, luther. Conf, 213/4 Jahr alt, 9 Jahre Schüler des Gymnas., 11/2 Jahr Schüler der Prima, mit einem Zeugniss Nr. II, gut vorbereitet, welcher Medicin studiren will.

Ausser ihnen verliessen noch die Austalt:

- a) 8 Tertianer, nämlich Eduard Froböse aus Wanfried, um Apotheker zu werden; Gustav Schombnrg aus Fritzlar, um das Gymnas. in Cassel zu besuchen; Carl Brinkmann von hier, um Öconom; Heinrich Weitenauer aus Calldorf im Lipp. um Apotheker; Carl von Mengersen aus Helpensen im Hannov., um Öconom; Gustav Edelstein von hier, um Thierarzt; Ernst Bödecker aus Alverdissen, im Lipp., um Kaufmann; Louis Hoffmann aus Obernkirchen, um Öconom zu werden;
- b) 4 Quartaner, nämlich Heinrich Bringmann aus Cassel, um Öconom; Johann Helmke aus Langenholzhausen im Lipp,, um Kaufmann; Fried. Wolbrecht aus Lyckwegen, um Öconom zu werden; Hugo Stamm von hier, um anderweitigen Unterricht zu suchen.
- c) 1 Quintaner, Hugo Koppe aus Cassel.

Nach Abzug dieser 15 Schüler blieben im Gymnasium 89 zurück, zu welchen jedoch beim Beginn des Sommercursus 17 Neuaufgenommene kamen, so dass die Gesammtzahl 106 betrng, nämlich in Prima 11, in Secunda 13, in Tertia G. 12, in Tertia R. 6, in Quarta G. 16, in Quarta R. 15, in Quinta 33.

- Während des Sommersemesters oder am Schlusse desselben verliessen die Schule:

- a) 2 Primaner nach bestandener Maturitätsprüfung, nämlich:
  - Georg Christ. Hermann Berkenbusch aus Rinteln, geb. 1831, luther. Conf., 71/2

    Jahr Schüler des Gymnas., 11/2

    Jahr Schüler der Prima, ausnahmsweise durch

    Conferenzbeschluss zur Prüfung zugelassen, mit dem Zeugniss Nr. II, gut vorbereitet, welcher Mathematik;
  - Friedrich Baldewein von hier, geb. zu Wanfried 1829, reform. Conf., 9 Jahre Schüler des Gymnas., 11/2 Jahr Schüler der Prima, ausnahmsweise zur Prüfung zugelassen durch hohen Ministerialbeschluss, mit dem Zeugniss, gut vorbereitet, welcher Theologie zu studiren beabsichtigt;
- b) ferner gingen ab: der Secundaner Louis Fuchs von hier, auf das Schullehrerseminar in Homberg; aus der Tertia R. Ernst v. Buttlar von hier, zur Cadettenschule in Cassel; Heinr. Wedemeier von hier, um Kaufmann zu werden; aus der Quarta R. August Georg Schmidt aus Obernkirchen, zu einem mir unbekannten Beruf; Carl Brandt von hier, um Müller zu werden; aus der Quinta Leopold v. Buttlar und Wilhelm Wilke von hier, um in einer Privatanstalt unterrichtet zu werden.
- c) Der Quintaner Wilhelm von Uslar aus Hannover, ein gutgearteter, fleissiger Knabe, starb am 25. August am Nervenfieber und ward vom Gymnasium am 27. August zu Grabe geleitet.

Mithin blieben 96 Schüler in der Lehranstalt zurück, zu welchen aber beim Anfang des Wintersemesters 10 Neuaufgenommene kamen, so dass die Gesammtanzahl während des Wintercursus 106 betrug.

Von diesen gehörten der

Prima 15

Secunda 9

Tertia G. 10

Tertia R. 11

Quarta G. 20

Quarta R. 15

Quinta 28.

# C. Bibliotheken und Apparate.

So weit die angewiesenen Geldmittel es erlaubten, wurde die Gymnas.-Bibliothek nicht blos durch Vervollständigung der Werke, auf welche früher subscribirt worden, namentlich der lexicalischen z. B. des Thess. v. Steph, des Suidas, der Encyclopaedie von Pauly etc., sondern auch durch andere Ankäufe z. B. v. Humbold's Ansichten der Natur; Dio Cassins von Becker; Zeuss die Deutschen; Ciceron. Orat ed Halm; Arrian. Anabas. ed Krüger; Thucydides ed Krüger; Iuvenal von Weber; Poetae Lyr. Gr. ed. Bergk; Fangmenta histor. Gr. ed. Müller; Oratores Att. ed. Sauppe; Ranke deutsche Geschichte; Spruner's histor. Atlas, Forts.; Becker's Röm. Alterth.; Ersch u. Gruber's Encyclop. u. a. vermehrt. Auch erfreute sich die Bibliothek einiger werthvoller Geschenke, für welche sie hiermit ihren wärmsten Dank ausspricht. Dahin gehören:

1) von der Bibliotheksbehörde in Zürich: Die Wasserkirche und Stadtbibliothek in Zürich.

2) vom Herrn Prof. Hüter in Marburg, als Director der naturwissenschl. Gesellschaft das. 2 Preisschriften, nämlich: Physisch-medicinische Topographie des Physikatsbezirkes Eschwege von Dr. Carl Schreiber und: Phys.-med. Topographie des Kreises Schmalkalden von Dr. Danz und Fuchs, nebst 8 Taf.

3) vom Königl. Pr. Herrn Legat. Rath Stach v. Golzheim 1 Foliob. Pr. Staatsz., und 2 B., Stenograph. Berichte der Pr. constituirenden Verf. 1849.

Gleicherweise hat die Schulbibliothek einen bedeutenden Zuwachs erhalten.

Ausser mehreren Fortsetzungen: Sporschil Neues Heldenbuch; Weichardt die vereinigt. Staaten; Strack's Turnfahrten, O. Müller's Bürger; ein D. Dichterleben; Hackländer's Soldatenleben; Andersen Bilderbuch ohne Bilder; dessen Abentheuer und Mährchen einer Naujahrsnacht, Öhlenschlägers Wäringer, Gerstäckers Regulatoren, Boz Dombey und Sohn etc.

# IV.

# Ordnung der öffentlichen Schulprüfungen und Schulfeierlichkeiten.

Montag 18 März. Morgens 8 — 12 Uhr

Chorgesang aus Schneider's Weltger. Triumph! Sie erstehn etc.

Prima 8-101/4 Uhr.

Horat. Ep ad Pisones.

Alte Geschichte

Franz. Montesquieu.

Director Dr. Schiek.

Dr. Blackert.

Dr. Lobe

Quinta 101/2 — 12 Uhr.

Ellendt's lat. Leseb. u. Grammat. Pr. Herwig.
Histor. Biopraphie 12. Dr. Klingender.
Rechnen. Pr. Heermann.

Nachmittags von 2-4 Uhr.

Tertia Gymn. Cäsar B. C. Pf. Meurer.

— comb. frz. Voltaire. Charles XII. Dr. Lobe

— Geometrie. Pr. Heermann.

Dienstag 19 März.

Morgens 8-12 Uhr.

Secunda 8 - 10 Uhr.

Virg. Aen. IV.

Herodot.

Geographie Europas.

Director Dr. Schiek.

Dr. Blackert.

Dr. Boclo.

Quarta 10 - 12 Uhr.

Quarta Gymn, Lat. Grammat. Br Bunte.

— Geometrie. Pr. Heerman.

— Griech. Grammat. Dr. Eysell.

Nachmittags 2-4 Uhr.

Tertia R.

Tertia R. u. Quarta R.

Ruarta R.

Neuere Gesch.
Englisch.

Ceschichte.

Pr. v. Dalwigk.
Dr. Lobe.
Dr. Lobe.
Dr. Klingender.

## Mittwoch 20 März.

I0 - 12 Uhr.

Chorgesang aus Schneider's Weltgericht Nr. 10.

Reden der zur Universität Abgehenden und Entlassung derselben, durch den Director. Bekanntmachung der Schülerversetzungen und Vertheilung der halbjährigen Gensuren.

Im Namen des Gymnasiums lade ich hierdurch die Eltern und Vormünder unserer Schüler, sowie die Freunde des Gymnasialunterrichtes zur Theilnahme an diesen Feierlichkeiten ergebenst ein.

Der Gymnasial-Director.

Dr. Schiek.

Die Prüfung der Neuangemeldeten ist auf den S. April angesetzt.

\*



|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

| _ |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

|  |  | - |
|--|--|---|
|  |  |   |

**-**%

|   | · |  |
|---|---|--|
| • |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

. · · · • . A - - -

